









15.362





Towner Me

the brent by,

Janes Baader fontitos, 1865



### Instrument Buch durch Petrum Apianum erst von new beschüben.

3um Ersten ist darinne begriffen ein neiver Quadrant / dardurch Tag ond Nacht / ben der Sonnen / Mon / wund andern Planeten / auch durch ettliche Gestirn / die Stunden / und ander nugung / gefunden werden.

Sum Andern/ wie man die hoch der Thilrn/vud anderer gebew / des gleichen die weys/behyt/vud nesse durch die Spizel vad Instrument/messen soll.

Zum Dritten/wie man das wasser absehen oder abwegen soll/ ob man das in ein Schloß oder Statt füeren moge/und wie man die Brünne suchen soll,

Zum Vierden / findt dien Tilstrument / die mögen in der ganken welt ben Zag und ben Nacht gebiaucht werden: vand haben gar ud und manicherian bruche/ van alle geschlichte der Siunden/behalten alle zu gleich fre Laceinsiche namen.

Zum Fünfften / wie man kunstlich durch die Finger der Hande die Stund in der Nacht/on alle Instrument erkhennen soll.

Zum Lehten/ift darin ein newer Mefftab/ des gleichen man nendt den Jacobs flab/ dardweb auch die fisch/brave/weve/vnd tieffe/auff newe art gefunden wire.



INCOLSTADII

Cum Gratia & Privilegio Cæfareo ad Triginta Annos.



Jann Baader fontitor Tummbach. 1865.

Em Edlen/Gestrengen/Herm Hanns Wilhelm von Loubembergk/zu Wagegg/Phandt-herder Herrschafft Hohenegg/seinem gebnetenden lieben Herren/wünschkonnd Empeut ich Petrus Apianus von Lensnigk/der Mathematischen künfte/in der löblichen Hohenschul zu Ingolstat Dedunarius/Henl und Schligkhait.

An fagt/und ist war/das die/so leben auff Erden/wol bequemlich ond seliaflich mit einander hne die zent verzern mochten/wan sie samentiich dancts har waren/vnd netlicher ingedechtig vnd vergelter stätlich/was er von ein andern ems pfangen het. Wan danetbarfait/nit allein ift der größen aine under andern tugenden/ fonder ja ein mutter aller: wann da von als von einem Brunnen entspringen alle andre tugendt. Also nent man sie Ererbietung / zucht / vnd forcht / so ein kond eines guten wil lens gegen vatter und mutter ift. Der gleichen Burger fo in einer Statt findt/die fich du frieg und fende danckbarlich gegen frem vatterlandt halten / hapft man frumb. Zufo werden die für Gotfforchtig beschrien/die da Gott vor augen haben/vnnd das jenig thuen / fo fich gebüert. Und in Summa/dife tugent ift fo groß und weptleuffig ( fo man fic betracht und recht erwigt) das mich bedungft/ fie verfaß in jr die tugenden in gemain all: wann an fie mag auff Erden nichts beschehen: niemandts mag dem andern guts thun/fo dife tugent fein ftat hat. Auch welherenchtumb/ob fie schon fo groß waren/ alf man fagt der Erefus gehabt oder Mydas/mugen bestandt haben/ on guten fride und der feut hilff. Und so mans ben dem liecht besiecht / siehet als onser leben in difer tugend / auch vufer handel / vnd alles thuen, fan fein stat haben, on hylff vnd vnderhaltung difer. Derhalben wol betracht ben den vialten/fürsichtigen/vnd hochuerstendigen ist wordene das der (so einem ettwas guts gethan/vnd doch nicht erfandt wirdt und widergolten) mocht eine frege fach für recht zenemen haben / nemlich betrachtenden / das on dife Edle tugend die mensehen begeinander nit mochten leben / vil weniger zu hoffen ein besserung Der gemainen regirung. Innd deß haben wir vil Erempel der alten/die mir, pengumal herfür zubringen nit von noten sein wollen/sonder die zu sparen auff ein bequemlichere zent/vnd Gwer Streng und Best die zu leßen besser went haben. Aber das habe ich Bent / und Ewer Streng und Best die zu leßen besser went haben. darum' gesagt/nemblich das ich/(so vil an mir ist/vnd Gott mir vernunfft verlihen hat) alkent gestissen danckbar erfunden werde. Unnd wie wol auff dise zent vor ems pfangne guthat / danckbarkait Ewer Strenge reichlich du bewenfen mir nit muglich ift: aber mit gutwilligkait zuerzangen/auch mit herplicher begierde zu vergleichen albent er> kaigt/so vil mir müglich gewesen/vnnd das so ich auff diser erden lebe thun wil. Die wehl aber /wies sprichwort lautt/ein mensch des andern Gott ist/ und also genendt wirt von den gelerten / vnd ainer dem / vil mer dann dem andern genaigt / etwo der Gestirn lauffo halben / ettwo der speen vergleichung halben / etwo andere visachen / vnd also mer gutthat zu bewensen genangt : wie wir dann durch tägliche erfarung nnnen werden.

Ind auff das ich andere wevtleuffige Erempel underlaß / und in der nahendt bleibes begegent mir daher gar füglich Ewer Edel und Gestreng / da von mir dermassen solhe gütwilligkait / auch mit dem werch / bewisen ist worden / das ich in andere weg nicht erstatten mag oder kan: betracht ich der massen mein gemüt zu erzangen / solhe wolthat ben mir unuergessen. Damit ich den offtgedachten in der sehrisst laßter / der undanche

parkait nicht underwörslich gemacht/sonder dem empfliehen mög/habe ich also dise zenk kettliche newe Ustronomische Instrument im Latein außgehen lassen/welge ich pekunder an vit orten gebesser/vnd gemert/vnd ins Teutsch gebrach / wie dannn in disem büch augenschennlich verhanden ist. Unnd die went ich das selbige nit on sonderlichen nur der zeierten/durch großen vlepf in den Druck gebracht/sonder auch den liebhabern der Waschiematischen kunste / so das Latein nicht verstehen/der da vil sint. Dann als ich gesport hist/vo sindt mer subtiller und spirssundiger köpsse in diser kunst ben den Lapen/dann ben den schrifftgelerten/wann sie allein der ansäng/darauff dise kunst gegründt wirt/nicht beraubt wären. Die wehl aber dise kunst on große umbschwapss in die Teutsche sprach nit wol maz gebracht werden/wie dann Ewer Edel und Gestreng wol zu ermessen her heiche wörter/wie sie im latein gebraucht werden sprach sie sen/habe ich underwehlen ettliche wörter/wie sie im latein gebraucht werden müssen bleyben lassen. Dannt aber die mein Instrumentbäch einen beschirmer vor nachrede übersomme/Ich auch meinen ges napzen willen so ich zu Ewer Edel Streng trag/vnb der gütthat willen so mir E/S/bewisen hat erzangen-möchte/Habe ich ben mir beschlossen/vnnd dieses werd zwaper praach halb Ewer Streng zügeschriben/vnd in Ewer Streng namen lassen ausgehen.

Eritlich das ich damit wil angezangt haben meinen genangten willen / fo ich zu Ewer Streng trage. Bum andern/die wepl der brauch ift bep den alten/das fie die newen bacher /oder fünfte/fo erft von new crdacht/vnnd an Zag follen geben werden/das fie der oder den selbigen einen Herrn und beschützer suchen/der darzu sonderliche liebe trag! und die selbige verstehe. Die went nun Ewer Strenge (als vil ich dann erkendt und erfarn hab) aller fünft auch in sonder der Mathematic ein liebhaber ift wil ich die mein werck / Jarinn vil newer funfte begriffen findt / Ewer Streng zügeschuben haben /als einem Deren der ce verstehet / und wanft was die Mathematica in sich habe. Damit ob ettlich waren/die sich darwider auff lapnen wurden willeicht auß nerd oder onwissens hait / die dann allweg freuenlich sepen / und in solhen sachen / die sie nit verstehen truglich preapien: welle Ewer Edel vnnd Streng die mein weret handthaben: vnnd fo verr cs Ewer Strenge für gut und nüplich anficht / mit allem ernft beschirmen : alfdann wirdt ich wenter geursacht /noch vil guter fünste/in den Astronomischen Instrumenten an Zaa zu geben / sonderlich neben andern guten fünsten / hab ich mir ein buch fürgenome men / an Zag zu geben / darinn die Sonnen phen / auß rechtem grundt / on alle Ins ftrument/auf einer petlichen flach/auff den mawien vnd fonft/mogen gemacht vnnd gezogen werden: darzu ich am mansten geursacht byn/die weyl ich noch bisher ben feis mem Instrumentario einen rechtn grundt geschen noch erfarn hab/die stund vom Auss gang und nydergang / des gleichen die Planetenfund / ein zu ziehen. Wie wol das an im selbs ein schlechte kunft ist: diewenle aber so gar ben menigklich verborgen/habe ich mein fürnemen dahnn gestelt / das ich ein büch von manicherlan Instrumenten und Sonnen when an Zag geben wil/darinn ich claren verstandt/vnd in manicherlan wege/anzans gen wil: Dann mich bedunget / wie auch das fprichwort laut / Ich fen nit mir allein ges born / sonder auch denen / so neben und nach mir sindt. Damit aber mein fürnemen bestande habe / bit ich E. S. / vnnd wie E. S. allweg gethon hat / welle din weret / mit freundtlichem willen und frolichem gemüct annemen / so wirt ich beheret / meinem für = nemen nach zukommen / das wil ich sonder zwenfel umb Ewer Edel Streng allzent mit meinem genangten willen du verdienen befliffen fein. Zhu mich Ewer Edel Streng damit beuelhen. Geben zu Ingolffat am 22. Zag Augusti/im Jar so man zelt von der gebürt vnnsers Erlößers/ M. D. XXXIII.

# Das Erst Tayl dises Buths

Ist ankangen ein netlich/stugk/lint ond circkl/so in disem Ersten Instrument (ein Duadrant genandt) begriffen ist was sie bedeuten und wie derselbig Oradrant zu dem brauch züberantt werden soll.

Das Erst Capittel von Zertan/ lung des Quadrantens.

Nfengflich/nim ich für mich den Duadrans ten/das ist ein Instrument beschließend den vierden tank cince Circfele/Derfelbig hat zway tayl / Das ain vnnd das Erst/ hanst das fordertant/oder das angesicht/darinne zum Ersten die hoch der Son Planeten/ vnnd aller anderer gestirn/des geleichen alle andere breuch ace sucht werden. Das andertayl des Quadrantens / wirdt genandt / der Nucken / oder das hyndertail / wie hernach an seiner stat figürlich angezangt ist. Domit man aber einen leichtern verstande nemen mog / hab ich vierlan Quadranten hernach gesett / die sint gemacht auff vier Polushoch/Nemlich auff 42. grad/45. grad/48. grad/vnd 51. Bund ein petlicher soll und mag gebraucht werden auff zwo Polushoch ainen grad wes niger vnnd den andern mer / on mergfliche jerung / Alfo/ der Quadrant auff 42. grad mag auch gebraucht werden in der Polushoch 41. grad und 43. Der ander der gesetzt ist auff 45. grad/mag man wol brauchen auff 44. vnd 46. grad. Der drit der auff ober Deutsche Landt (do der Polus am allermansten 48. grad hoch ist) soll auch breuchlich sein im 47. grad vnd 49. Der Bierdt vnd lest/ der auff 51. grad gemacht ist/als/auff Menssen/Sachssen/Duringen/Schlesize. mag auch gebraucht werden in den gegenden do der Polus erhöcht ist 50. grad / als / in Beham / Francken / Boytlandt / Mershern/Polnze. vnd auch auff 52. grad / als / Dennmargf ze. weytter hab ich sie nicht seken wollen / diewenl dise meine Deutsche sprach / als in Schotten / Engelande / Posmern / Noruegen / Schweden ze. nie verstanden wirdt / Sonder wil den selben vollfern die Composition / wie sie die selber zurichten sollen / in dem Latennischen Buch von den Schatten genugfamlich ankaigen. Auch ob schon in disem buch fain Quadrant über 52. grad gesent noch fürgemacht ist / sollen sich dennoch die selbigen voleker dises buch leins nit gar entschlahen / dan sie nachuolgend auch andere Instrument haben/die auff die ganke welt gerecht sindt / das ist / in aller vnd petlicher Nation zubrauchen nüßlich / das wirdt ein petlicher Leser nachuolgend besser vnnderricht werden. Db aber einer in seiner Stat/wonung oder flegfen do Er den Quadranten brauchen wil /zwenfelt an der Polushoch/vnd nit wans welhen Er under disen Quadranten fürsich nemen unnd brauchen soll/Der soll fürsich nemen die Landtaffel/ die nachnolgend im anfang des andern Zaple disce buche (da ich von dem brauch sage dises Quadranten) gesett ift/ darinne vil namhafftige Landt/Stet/vnd Flegken gesetzt werden/mitsambe irer Dos lushoch. Ob aber ainer dieselbige Zaffel allzene benhendig nicht het / so wirdt Er doch bald nachuolgend im Buch ein Capitel finden / darinn er von im selber lernen wirdt die Polushoch zuerkennen. Nun volgen hernach die vier Quadranten / wie ich sie inn bruck / veroidnet hab.

A ii

Das ist die Figur oder gestalt des sordern tanks/welhes genandt wirdt das Angesicht des Quadrantens/vnnd ist gestellt auff 41. 42. 43. grad der Polushoch.



Distift der Ander Duadrant / den mag man brauchen zu Venedig/vnnd in Frankfreich/auch inn der prouintz und Langedock / destgeleichen in halb Hyspopama was in der mitt gelegen ist / do sich der Polus er höcht auff 44. 45. und 46. grad.



Der Dritt Duadrant wirdt gebraucht/wie nachuolgend die Landtraffel außwenßt/in Hungern Osterreich/Rernten/Banrn/Schwaben/Schweitz und mitten durch Franckreich/ und ist gemacht auff die Polushoch 47. 48. und 49. grad.



Der Vierdt Quadrant/ist gemacht auff Menssen/Düstingen/Hessen/Gehleßi/Sachßen/Pomern und Preüssen/Holandt/Brabant/Flandern/Engelandt/und was am Butanischen Meer gestegen nitternacht. Die andern Landt und Stett sindest du in der Landtassel/bald im ansang des Andern tapls/pund ist gestellt auff 50/51/ und 52 Grad.



#### Das Ander Capittel/vonn der auße legung des Ersien Lirkels/ und ettlichen lie nien/so darinne begriffen sindt.

N disem Undern Capitel/wil ich dich lernen/wie du die linien oder riß/ vnd buchstaben / so in disem fordern tant des Quadranten begriffen sint/von einem zu dem andern erelaren. Difer Quadrant hat dren Cel Oder spik vonnd ben petliehem stehet ein Buchstaben / ain E /stehet ben dem Centro / das ist der mittel punct des gangen Eufels / darauß der Quadrant geschniten ist. Dann ain Quadrant (wie ich vormals auch angezaige habe) ift der virde tapl eine Darnach unden ben dem umbfraiß/gegen der linefen handt /fichet ein . 23 1) ben der rechten handt / virftehe auch am ende des umbfranft /fichet ein F. Dund von dem & zu dem Ffint ettliche spiffer von 5 su 5 bif auff 90/bedeuten die grad/fo su ne.hat darüber außgetaplt findt. Die felbige grad werden genendt Grad der hohe foder hoch der zestirn über den Houzonten. Dise grad sein allem in dem angesieht des Qua den Du ideanten / jo auf ettlich und ander Polushoch gemacht sint / haben nichtdiese grad im erften vand eufferften Eurfel zwie difer Quadrant / sonder fie haben lange vnite frumme oder gebogne lim / welhe durch den Eirckelriß F . in der mitte getaplt werden: und ein netliche der felben frummen lini in dem Cirfel F/G/bedeut einen Grad : wind bedeut und thut alf vil alf die grad im Limbo des Quadrantens / der auff 48 grad ges Disc furge und zwerchlini bedeuten auch die grad des gangen Zodiacs/dar inne der Cirkelriß F/B der Sonnen weg oder Echiptica bedeuten ift. Zuch fiehen ben dem F etliche zuffer von 1 biß auff 8/zu beden septten/darneben auch zwir 8 grad/ schwarz vnnd werft ainer vmb den andern anfigetantt/die selbige bedeuten die Grad der brant des Zodiacs oder Thierfraiß/mittäglich vnnd mittnächtlich/nach dem dann clar die bengesesten wörtlein MERIDIONALIS und SEPTENTRIONALIS anzaigen. Das wörtlein MERIDIONALIS/bedeut das die grad darneben von anzaigen. Das wörtlein MERIDIONALIS/beveut vas du gene dannet der Geliptica (das ist der Sonnen weg) gegen Mittag gezelt werden. Aber das wörtstein SEPTENTRIONALIS/bedeut das seine Grad die brapt des Zodiacs oder lein SEPTENTRIONALIS/bedeut das seine Grad die brapt des Zodiacs oder lein SEPTENTRIONALIS/bedeut das seine Grad die brapt des Zodiacs oder lein SEPTENTRIONALIS/bedeut das seine Grad die brapt des Zodiacs oder lein SEPTENTRIONALIS/bedeut das seine Grad die brapt des Zodiacs oder lein SEPTENTRIONALIS/bedeut das seine Grad die brapt des Zodiacs oder lein SEPTENTRIONALIS/bedeut das seine Grad die brapt des Zodiacs oder lein SEPTENTRIONALIS/bedeut das seine Grad die brapt des Zodiacs oder lein SEPTENTRIONALIS/bedeut das seine Grad die brapt des Zodiacs oder lein SEPTENTRIONALIS/bedeut das seine Grad die brapt des Zodiacs oder lein SEPTENTRIONALIS/bedeut das seine Grad die brapt des Zodiacs oder lein SEPTENTRIONALIS/bedeut das seine Grad die brapt des Zodiacs oder lein SEPTENTRIONALIS/bedeut das seine Grad die brapt des Zodiacs oder lein SEPTENTRIONALIS/bedeut das seine Grad die brapt des Zodiacs oder lein SEPTENTRIONALIS/bedeut das seine Grad die brapt des Zodiacs oder lein SEPTENTRIONALIS/bedeut das seine Grad die brapt des Zodiacs oder lein SEPTENTRIONALIS/bedeut des SEPTENTRIONALIS/bedeut das seine Grad die brapt des Zodiacs oder lein SEPTENTRIONALIS/bedeut das seine Grad die brapt des Zodiacs oder lein SEPTENTRIONALIS/bedeut das seine das SEPTENTRIONALIS/bedeut des SEPTENTRIONALIS/bedeut des SEPTENTRIONALIS/bedeut das seine das seine das SEPTENTRIONALIS/bedeut das seine das SEPTENTRIONALIS/bedeut das seine das Thyerfrang/von der Geliptica gegen mitternacht genommen werden. in waßer gestalt der Eirfel &/G den gangen Bodiac bedeuten ist / die went er nicht mehr Dann 90 grad in im hat / wirft du nachuolgend im Undern tapl difes Buchs genugfam verstehen/so du allein die anzangung der bengesenten Character wol betrachtest.

Das Dritt Cap. Zon der Scala Altis
metra/das ist ein Cirkel/dardurch man mißts
die hoch eines Thurns/ auch die went vnnd
brant der gebew und anderer ding so
du dir zu messen sürnimbst.

Lala Altimetra / ift zu Teutsch die Meßlantter / wirt in manicherlay gestalt gemacht in einem Instrument anders daun in dem andern. Sie mag geuierdt/das ist vierectet gemacht werden/oder sechts ectett. Aber in difem Quadranten habe ich sie nach dem Eirkel gemacht/ und ift geleich w vil /als war sie viereetet. Du siechst das über dem Eirkel F/ But ein Eurei mit nas men H/J/von beden septten/das ift vom Honnd vom J/viß auff die mitte in 100. tapl getaplt/vnd stehen die tysser oder tal daben von 5 du 5 bis auff 100. Meret auch mit vlens auff die wortlein/VMBRA RECTA vnd VMBRA VERSA/die daben stehen. Dan Ombra recta hanst zu Zeutsch/der Mecht schat/das ist/so ein thurn oder ein ander gebew / einen furgern schaten hat / dann das selber hoch ift. Deß gieichen solt du auch verstehen / wann einer so nahendt ben dem Thurn stehet / vnnd den Thurn stehet/vnnd den Thurn abmessen wil/so der faden felt auff die punct Umbræ rectæ/ das ist / auff den Nechten oder furgen sehatten / so ift der Thurn hoher dann die wentten ist des Thurns von deinem füß: darumb wirdt ich nicht unbillich nachuolgendt/durch das gange buch/die puncta Imbræ rectæ/nennen punct des Kurgen schattens/oder Des Rechten schattens. Die werden in diesen Quadranten von dem Punct Sons auff Die mitte gezelt/ vnnd enden fich auff der gal 100. Aber von dem I herwiderumb big auf die 100 punct/werden die punct mit jrer fal genendt/puncta Ambroe versoe das seind vindferte punct/Als/wann du wenter von einem Shurn stehest dann der Shurn hoch ist / so felt dir der faden ( so du durch die lochlein den Thurn absiechst ) auff die seibi= gen punct : vnnd so die Sonn oder der Mon durch die loehlein sehennt / felt auch der fas Den auff diese punct / vnnd der schat des thurns ift lenger dann der Thurn hoch ift. Dars umb nachuolgend wil ichs nennen punct des Langen schatens: wie woles mocht einen frembb geduneken/die went sie dise zwen namen vormals nie gehabe haben. Aber meins bedunckens hab ich ine die rechte naturliche namen aufferlegt im Zeutschen: wiewol im Latein gar ein andere maynung darinn verstanden wirde.

> Das Vierdt Capitel/Von den Ster/ nen/dardurch man die Stunden zu Nacht finden mag/wie du sie in disem Quadranten erkennen solt.

Eh habe dir zwaherlan Quadranten fürgemacht / verstehe mit dem limbo / das ist mit den understen und größen Eirkeln. Dan du siechst das ein limbus nit ain gestalt hat als der ander: dan der Quadrant auss 47 48 / vnd 49 grad / hat etlich Stern im limbo / vnnd die andern dren Quas dranten haben die selben stern neben und ben der 12 stund. Das ist allein auß der ursach geschehen / das du nit gedeneken mochtest als fündt man ein Quadranten auss fein ans dre sorm machen. Das ich aber in den drenen Quadranten / im Ersten / Andern und Bierdten / gans und gar ein andre gestalt / in den understen Eirkeln gebraucht habe / ist die nottursst ein ursach. Dann es mocht einer der nachtstund / durch den Mon oder Plas neten so gar auss shainst minütlein wölln nachsommen / das mocht er durch den Quas dranten auss 48 grad gestelt nicht überkommen / wie wol die irr gans flain ist / und sich auch selten begibt / das der Mon oder ein Planet ben dem ansang des Widers oder Wag

To wept von der Ecliptica ftehet. Damit aber fain abgang in den Inftrumenten erfunden werde / habe ich die dren Quadranten mit einem besondern Zodiae unden gezirt /als du nachuolgend wol vernemen wirdeft. Diewenl mein fürnemmen ift / Die Sternlein angus Bangen / jolt du wissen das ich inn disen Instrumenten 16 Stern gebraucht habe / Die findt von det Erften und andern groß: Der erften groß/nenne ich die großten und liceha teften ftern: die von der andern groß sein etwas flainer am liceht/vnd werden vergleiche den Sternen des Herwagens / und dem Meerstern / der Polus genende wirt. Dife zwo onderschid habe ich also angezaigt / das etliche Sternlein in der mitt ein wenß princtlein haben / das sint die von der ersten groß: under den selbigen ift ainer / daben stehet der zuffer 1. der hat mer fpiglein omb fich dann die andern : das hab ich darumb gethan / vnnd das mit anzangen wollen / das der felbig Stern / der durch difen bedeut wirdt / der aller liche test am homel ist vond wirdt genendt der Groß Hundt / dauon auch die Hundftag fres namen wfach nemen. Die andern Stern die fain wepf punctlein in der mitt haben fein won der andern groß. Allein die Plepades / die man sonft das Sibengeftirn nendt / findt won der fünffeen und sechsten groß / die hab ieh durch dien flaine fernlein angezangt. Wiewol noch ettlich allhie sindt vonn der dritten groß/als die Schlang/des Scorpen herk / der Bauch des Walfisch / aber ich hab sie nit on visach ben den andern in der form wund gestalt bleyben laffen. Und dise Stern haben ben inen fre zal / von 1 bis auff 16/ Die selbige sal habe ich darumb daneben gefent / damit man ire namen dardurch suchen und erkennen moge. Dann es mocht nicht wol fein / das man allemal die namen zu den Sternen schet die went die Quadranten oder andere Instrument zu zenten sehr flaire. Das ieh aber in den drehen Quadranten die Stern neben der 12 Stund gesetzt habe sist geschehen auß der vrsach die went der Zodiac oder Thierfrank unden so vil state einnimbt. Es ist eben ain ding es stehen die stern unden oder oben oder neben der 12 Stund Dang es gehet zus dem annabe wie der nur den oder oben oder neben der 12 ffund. Dann ce gehet auß dem grundt (wie du auß der Composition ain mal auch sehen wirft) wann der Stern auff die 12 Stund jum ersten gesett wirdt vond wann du auß dem Centro Gein gerade lini durch den Stern zeuchst /als lange der Quadrant ift: wo der Stern auff der selbigen lini stehet/so ifte allenthalben ain ding und gerecht.

Es war auch gleich so vil/wann ein Stern auff die zweiffte stund gesett ist vnnd du einen Eirfel mit einem füß in das Centrum Eschest vnnd den andern füß außstreckest/biß auff den Stern/vnnd darnach mit dem selbigen außgestreckten füß einen Eirfelriß machest über den ganken Quadranten: wo du auff den selbigen Eirfelriß/es sen dem Quadranten wo es well/oder darneben auff der septen einen Stern sekest/der selbige ist vnd stehet gleich als recht/alß wann Er auff seiner stat stehet in der zwelften stund.

Sollhe veränderung wirt in vil dingen gebraucht / in dem und andern Instrumenten wie du in den Bischern / so ich De umbris / das ist von den schatten geschriben hab sehen wirdest. Darumb wil ich auff diß mal nicht wenter dauon vergebliche wort machen sonder wil zu den andern Eirschrissen und linien dises Quadrantens trachten / damit du aller stuck einen güten bericht überkommest: was darnach wenter darum oder dar züges hort zu sehren / wirst du nachuolgend im brauch überflussig sinden.

Das Fünfft Capittel / von den

gemannen funden und fren linien. Er seind von der lincken handt zu der rechten rs. gebogne lini/ herab fallend genogen/nit gerad / auch nit nach dem eireft genogen/sonder hin and her geschwansst / wie das die außtaplung erfordert / bedeuten die ae/ mainen stund mit jren dyffern / Die erst und lengst hat ben jr 12. bedeut die 12. stund im Zag/ und auch in der nacht/ wie du hernach sehen wirst.

Das Sechst Capitl/von der Planeten lantter.

Eben den gemannen stunden in der selbigen feldung / ist ain gytter/in form einer überlengten vierung / darneben die Caracter der 12. danchen / vnnd durch die mitt ist ein lini genogen A. B. das ist die Eelyptica oder der Sonnen weg-Nach der zwerch über die selbig sindt ettlich diete lini gehogen/freuhwenß/bedeuten allemal die anfang der 12. zanchen: Aber allemal zwus schen sölher zwo/sindt noch zwo subtille lini gezogen / auch nach der zwerch/ die tanlen die lini A Bzwüschen netlichem zanchen in dien tanl/bedeut ein netliche 10. grad.

Zwuschen denen wirdt die lini U B widerumb allemal in 5. getanlt / mit gar furken linien/bedeut ein netliche zwen grad. Auch erschennen zu beden senten neben der lini A D sechs lini in dem Quadranten der Polus hoch 48. grad/vnd 8. in den andern Quas branten/daben stehen ire zoffer / von 1. biß auff 6. oder 8. bedeuten die brant der Plas neten von der Echyptica / nach ankangung der wörter meridionalis und septentrionalis so daben geseit sint. Meridionalis/bedeut mittäglich/ Septentrionalis/mitnächtlich.

Das Sibend Capitel/von den Chara/ ctern der Zwelff zanchen vär fren gegenwürffen.

Eben disem aitter oder lantter der planeten/siehen die Charaeteres der zweiff zancheu/in den gegenwurff gesent / als /  $\gamma =$  /bedeut das der Wider und die Wag gegeneinander über sieen im hymel/ desigleichen ire grad in gleicher zal/als/der 12. grad  $\gamma$  stehet gegen dem 12. grad ... Also auch solt du versteen von den andern zanchen und graden.

Die namen und verstandt der Character. Stier # Zwilling & Krebs & Low m Scorp & Schüß y Steinpock # Wasserm X Die Didnung und namen der Zwelff zanchen werden Wider & Junckfraw Wag m Wisch

in disen vier sprüchen kürklich begriffen.

Wider Stieß Zwen Krebs Liebe Junckfram Wags. Scorp Scheust Stain bock Wasserman facht Visch.

Das Acht Capitel/von der Amplitud der Sonnen/Planeten und andern Sternen.

V findest auch das die lini D & ist getanlt in ettliche tant / die hanssen Amplitudines. Amplitudo ist nichts anders / dann der bogen des Horizonten zwuschen dem rechten auffgang (das ist / der auffgang des Es quinoctials) und auffgang der Sonen oder Sterns. So ein Stern auff gehet von warem auffgang gegen mittag/ so hanssen die grad zwüschen dem waren auf gang und auffgang des Sterns Amplitudo ortus meridionalis: Get aber der Stern

swuschen auffgang des Equinoctials und mitternacht auff fo hauffen die grad des Dos rizonten / dazwufchen Amplitudo ortus Septentrionalis /ift als vil geredt /als grad des horizonten zwüschen mitternacht und aufgang. Darumb bedeut das 4 den Equinoctis alischen auffgang: die grad darüber / gegen dem centro/ fangen amplitudinem meridios nalem/gegen mittag: vom + herab /feptentrionalem/gegen mitternacht/wie du denn im brauch nachuolgend wenter underricht empfahen wurdest.

Das Neundt Capittel/ von der Planeten stund.

Bm letten in disem ersten tant des Quadranten sint 6. frumme lini / auch nit nach dem circel gezogen/bedeuten die Planeten fund/ftengen alle auf dem cens tro E. biß auff den bogen E D/mit iren bengesenten tyffern/von 1. bis auff 12. Dañ die planeten stund hebt man an zu zelen vom aufgang der Goñen/ bis zum nyder> gang vnd sint allemal 12. stund der tag sey langk oder kurk aber nicht (wie der gemann hauff maint) ist ein stund als langk als die ander sonder die sechste stund ( die sich allmal zu mittag endet) ist in den groffern tagen allzeit groffer dan die erst nach dem auffgang/ In den flainern tagen aber ist die erst stund nach dem auffgang groffer dan die 6 stund/ defigleichen die 7. welhe alzeit aneinander gleich findt. Die groffen tag nenne ich die fo in der leng 12.stund übertreten / die flainern so vnder 12.stunden lanck sint / als im wints ter. Dan es war ein vnnaturliche veranderung der regierunden planeten (als die alten seer in acht haben genomen) solt ainer vor dem aufgang anderhalbe stund zwo oder mer regiren/vñ so bald die Son über den honzonten fham/folt der ander nit mer als ein halbe stund oder minder regiern/wie dan geschehen must/ so der tag 18. siund langk war / vnd widerumb so die nacht 18. stund lang war: das ist ein offentlicher irthum ben den allen die sich dermassen pflegen zu richtn/dauon du vrsach wenter in den büchern De vmbris horen wirst/ darüb werden sie auch die ungleichen stund genent nit darumb (wie sie das außlegen) das die stunden des tags ungleich findt gegen den stunden der nacht.

Drdnung vnd Characteres der Siben Planeten.

5 Saturnus 4 Jupiter Mars Sonn 2 Benus & Mercurius Mon.

Das Zehend Capitel/von der zuebe/

Perlein

ranttung des fadens und der absehen.

Beh foll auff difem angesieht des Quadrantens ein subtiller sendner faden in dem punct E. (das ist im centro) angehefft werden und soll etwas lenger da n die lini G.F. fein / das er fich fren mit dem pleuflögel under dem Quadranten bewegen mog. Und daran follen zway subtille staindlein oder perlein hangen/ oiu die fich auff und ab an dem faden bewegen mogen : unden am faden foll ein flaincs bleys floselhangen einer arbeß gros. Huch sollen auff der lini E. F. (verstehe, so das papir des Quadrantens auff ein bret gelenmet ist ) zwan teflein auffgericht werden/vn ein netlichs foll haben zway lochlein/in gleicher went von der lini E. F. die euffern follen flanner und enger sein dan die ninern nechft der lini E. F. dardurch man der Sonnen sehein fahen mag / Die pnnern aber sollen ettwas wepter sein / das man den Mon vnnd Planeten auch andere gestirn dardurch sehen mag. Also ist das anzesieht oder sordertapl des Quadrantens erclart und zu dem brauch gericht.

Das Ailfft Cap. von dem hyndertanl das der rugken des Quadranten genent wirt.

218 hundertanl/ der rugken genandt/ wirdt zusammen gesetzt von feche schenben / Die Erst und groft ist auch ein vierten von einem arct! Darinne oder darauff dann 24. stunden stehen / Zage vnnd auch nachte. Der halbe tant ben der rechten handt / von Zwelffen (das ist von mittag) zu bellen vom Centro bis widder auff Zwelffe (das ist zu Mitternacht) sindt schwarze

zändlein bedeüten stund wund viertenl nach mittag bikaüff mittnacht. Darnach stensen widerumb 12. stund synauss (verstee) das du allemal den vmbselhwanss des Duas drantens undersich kerest / das Eentrum von duroder übersich) die sint mit wenssen ges spieten zändlein gemacht. Dises virtant des Eirests sol auss die andere septen des Duas drantens gelehmet werden / also / das die zwan viertant mit ihrem umbsehwanss vund Dentrogleich zusammen stehen / das magst du lenehtlich innen werden / wann das erst viertent auff einer septen auffgelenmet ist / vnnd durch den punct mitten im viertentein loch durchzestochen wirt / des geleichen durch das Eentrum ben dem E.

Alhie siechstu die gestalt des syndern tants des Quadrantens.



#### Das Zwelfft Capitel / von der ans dern schenb oder rotll die zum Ersten auff den Rugfen foll gehefft oder gelegt werden.

Je Under schenb soll auff die Erst werden gelegt/soll ettwas dieter mit zwap oder drenfachem papir gemacht sein/ das man sie lenchtlich hin und her on schaden drehen mag/ Zum Ersten hat sie ainen Eiretel dars inne sindt die Zag des gangen Jars außgetanlt/ Darnach die zal der Zäg und namen der Monat/in Latennischer sprach und hansten zu Zeutsch also.

| Januarius  | Februarius | Martius   | Aprilis Appull |
|------------|------------|-----------|----------------|
| Jenner     | Hornung    | Merņ      |                |
| Mayus      | Iunius     | Iulius    | Augustus       |
| Man        | Brachmon   | Hewmon    | Augstmon       |
| September  | October    | November  | December       |
| Herbstinon | Wennmon    | Wyntermon | Elustmon       |

Darnach sindt die zwelff zanchen des hymels / die do sindt im Thirkrapk / der ist

auch in seine grad getaple wie dann gewonhait ist.

Zum Dutten findt auch in ainem vmbkraph 16. Stern angekaigt / vnd ben einem petlichen ein soffer/als / # 1. bedeut den groffen Sundtfftern / den du nachuolgende wol bafter erfennen wirdst ben seinem gemald vnnd bildnus: dann daselbst in der bildnus ift auch die zoffer 1. darzu gefest. Diewenl aber difer Stern ben der zoffer mer fpislein/ als sehein / hat dann die andern / vund in der mitt ein wenß puncktlein / bedeut das Er der aller gröffest wind aller liechtest stern am hymel ist / ausserhalb der Planeten / die Jum eanl groffer erschennen. Also folt du die namen eines petlichen Sterns ben sepnem Inffer bald erkennen.

| * 1 | Groß Hundtsstern  |             | Die Leyrn               |
|-----|-------------------|-------------|-------------------------|
| * 2 | Klain hundtiftern | ¥ 1º        | Der Genr                |
| * 3 | Die Schlangen     | × 11        | Flügel des Noß          |
|     | Des Löwen herk    | <b>*</b> 12 | Der bauch Coeti         |
|     | Löwenschwanz      | *** 13      | Plenades Sybengestirn   |
|     | Spica virginis    |             | Das ochhen aug          |
|     | Bootes            |             | Der linck füß Drionis   |
|     | Scorpen herk      | * 16        | Dierecht achsel Drionis |

Under den Sternen in disem Umfranf siehet auch ein & bedeut den herwagen findt aber die selbigen 7. stern wenter hynaus gefest in den Augstmon.

Zum virden ist darnach ein ringlein darinn stehet die Jarkal von 1 5 3 1. bis auff 1 5 4 8. bedeut das man die schenb des Drachenhaubts (die also auff irem kanger bes kaichnet ist &) darauff legen muß so man die brant des Mons sinden wil: darnach sein zwüschen petlicher sarzal zwolff grad / bedeut ein petlicher einen Wonat / nach rechter ordnung i der Monat und der jarzal.

Zum Fünften vnnd letten / ist noch mer ein ring auff diser schepb / darinn stehet die gulden zal / von 1. biß auff 19. / aber nit in naturlicher ordnung nacheinander; daber

stehet Aureus numerus / darauff wirdt gelegt die sehenb mit dem ganger . A.

Msso ist die netzgemelt schenb gestalt und mag also lencht erkent werden.



## Das Drenkehend Capitel von der Dritten Schenb oder Ring.

Je dritte scheyb hat nicht mer dann einen Circkelriß oder ring / darinne sind beschriben die 12. Monat / mit ihren Latennischen namen/ben einem netelichen wort (verstee alweg ben dem ersten büchstaben des worts) ein strichel/ das bedeut den ansang des Monats. Du solt auch warnemen / das an diser schenb auch ein zanger ist / darauff steet ein A / derselbig zanger soll alle Jar souges ruckt werden auff die gulden zal (daruon ich in der andern schenb meldung gethon hab) vand ein gank Jar vauerruckt blenben / darumb soll man sie mit einem wachst auff die ander schenb beschen / damit sie das Jar vauerruckt blenbe.

Ind wiewol dise obgemelt schenb bisher genugsam beschriben ist / dennoch hab ich dir von bessers verstandts wegen die selbige sigur hernach gesett wie du vor augen siechst.



Das Virgehend Capitl/von der außlegung der vierden schenb.

Je vierd schenb wirdt mit dem buchstaben B betzaichent / hat in irem ombkraps 3 1. Zäg / vnd ein netlicher tag hat 4. grad in seiner leng / bedeut ein netlicher der selben grad 6. stund desselben tags. Durch dise tag findet man den mittel lauff des Monscheins / der in disem Instrument ge-

braucht wirdt. Sein zanger hat auff im den bustaben B / der soll allemal auff den selben Monat / dauon im nechsten Capittel meldung geschehen ist / gelegt werden / darinne du dann das instrument brauchen / vnnd den lauff des Mons suchen wilt.

Das ift die gestalt der schenben dauon ich so vil wort gemacht hab.



Das Fünfftehend Capitel/von dem Drachenkopff und seiner schenk.

Je Fänste schenb/hat kain taylung in jr / hat allein einen zanger / darauff der Character des Drachenheubts steet/mitsambt dem buchstaben E. Den selbigen zanger solt du im brauch des Instruments legen auff die Jarzal der andern schenb von 1531. bis auff 1548.geschriben/vnd darnach auff den gegenwertigen Monat / in den graden / dann

gegenwertigen Menat / in den graden / dann ein netlich jar hat 12 grad / bedeut ein netlicher grad einen Menat: vnnd soll auff den selben monat auch mit einem wachst auffgehefft werden / vnnd bist an das endt desselbigen monats verlauffend / vnuerruckt beleyben.

Die gestalt der fünfften sehenb tangt dir dise figur glenchformig an.



#### Das Sechkehend Capittel/ vonn dem stund zanger.

Im letzten ist noch ein zanger / darauff ist der buchstaden D.

ist der aller lengst zanger / wirdt genandt der stund zanger / hat in im vierlan

zysser / habt sieh ein netliche zal an ben dem zanger / vnd seinem gegenwurst /

get vonn 1 bis auff 5. Durch die mitt der schenbe / daran der zanger stehet / gehet
ein lini / taylende die schenb in zwan tayl: in dem ainen tayl stehet geschriben zusambt der
zal vnnd graden / Latitudo Lunæ Septentrionalis / bedeüt die brant des Mons vonn der
Echptica (das ist der Sonnen weg) gegen mitternacht. Auss der andern seytten siehet
Latitudo Lunæ Meridionalis / bedeüt das der Mon (so der jer do hin seldt) von der
Sonnen weg sieh nanget zegen Mittag.

Hie siechst du die figur dises zangers.



Beschluß des Ersten Tayls dises Buchs.

Du nun alle Circfl/schenben/ vnnd linien verstanden hast / vnd das instrument zusamen sesen vn verhefften wilt / soltu ein netliche schenb vorhin ettwas stereter machen (wie ich oben auch gemelde hab) zway oder drenfach mit papir / oder einer andern materi / vnd nach gemelter ordnung auff einander legen. Dies went die Quadranten / das fordertant vnnd hyndertant in der mitte / desselben geleichen

ein netliche Rotl oder schenb/auch die zanger ein sollhes ringlein in der mitt haben / bedeüt/das ein netliche schenb durchbort werden soll / als groß dises ringlein ist wond soll dardurch ein messiger oder von zun ein nagel gemacht werden: derselbig nagel soll auch durchaus ein löchlein haben in der went eines grossen sedenschen: wann der nas gel also die scheiben und zanger verfast und zusammen helt / soll Er verniet werden / das die scheiben nicht nier voneinnander mögen. Auch solt du mereten / das du die zwen Quadranten / das Angesieht und Rugsen / zum ersten vetlichs ausst ein sensten / eines subtillen / glaten bretleins lenmest / vand die absehen mit vlenß darauff senst: darnach erst /wie ich angezangt hab/ die schenben darauff mit dem durchsiehtigen nagl verfasses/ soist das Instrument zu dem brauch berapt.

Auch ist not zu wissen / wann ainer dise Quadranten aussein brettlein leimen wild das Er das bretlein allenthalben lenger vand braiter mach / van einen güten strohalm / verstee mich also / wann du vonn dem Quadranten vand vand vand / bis an die eisserstein vand Eirekelris das überig papir abschneydest / vand den Quadranten ausst das bretzelein legest / so verzaichen das bretlein vand vand vand braiter eines strohalms brait: dar nach mach den Quadranten seücht / vand laß in ein gute went ligen / so geschwilt das papir vand gehet außeinander / vand kummet widerumb in sein rechte außtantung / alßdas magst du in erst ausst das bretlein lenmen. Es wer auch nit vannus / wann ainer den Quadranten zum ersten also (wie neuundt angehaigt ist) seücht machet / vand ausst das bretlein lenmet / vand darnach erst was überig war von dem bretlein abschnit. Also wil ich geraten haben / wann man ettwas (das auss papir gedruckt ist) auss seynen wil/das man das selbig papir vorhin seücht mache / vand ein güte went ligen lasse.

# Das Ander Tayl dises Buchs

Von dem Brauch des Duadranten / vnnd er / fantnus der Gestirn.

Das Erst Cap. Zangt an die Landtaffel darinn die namen der Landt und Stett begriffen sindt/dardurch ein netlicher erkennen mag/welhen Quadrantn Er in seiner Stat oder wonung brauchen soll.

Volgen hernach die Namen der Landt und Stett/darinne der erst Quadrant mag gebraucht werden/ welher auff 41.42 und 43 grad gemacht ist: darzüssellen auch alle andere bepligende Stett unnd slecken gezogen werden/ ob sie sehon niche in diser Landtaffel begriffen sindt

In Hyspania
Portugal
Eastilia
Eathalon
Arragon
Franckrench
Narbon
Laguedock
In Dalmatia
Welschland
Campania
Apulia/ Rhoma

Zuscia/ Biterb
Senis/ Florent;
Lucca/ Ancon
Adria
Aaconati
Im Fürstenthumb Spoleth
Genua
Corsica
Die Thürcken so mitten im
Ariechenlandt gelegen ist.
Durch die mitt der grossen
Zhürcken vonnd Armenia.

#### Landt vnnd Steft / darinne der Ander Quadrant gebraucht wirdt/darinn die Polus hoch ist 44 45 und 46 Grad.

Frigaul
Lombarden
Venedig/ Padua
Pania/ Vincent
Arient
Maylande
Vononia
Ferrar
Ariechischwenssen
Iherrench

Ilhria
Inburnia
Caphon/ Lugdun
Genff/ Rodis
Vascon/ Pompilon
Gallicia Kunigreich
Compostell
Finsternstern/das Finisterræ soll genendt werden.
Constantinopel
Vossen Kunigreich

# Stett und Landtschafften darinne der Dritt Quadrant gebraucht wirdt/soll der Posius erhöcht sein 47. 48 und 49 Grad.

In Burgundia ettliche Stett Biliens Zors Andes **Varis** Rens In Lothring Mes Roll Zrier Das Fürstenthumb Britani Graffchafft Campani Costens Ninchenaw Basel G.Gall. Reldtfilch Shaff husen Zürch Baden Soladoin Kansersperg Schletstat

Hagenaw ABorms Khur Nauenspurg Rempten Memmingen Waging Schloß Augspurg Blm Zillingen Mording. Ditting Schwebisch Werd Schwebischhall **Hanlbruñ** Wirtenberger Landt Bayerlandt Marggraffchaft Baden Graffchaft Zirol Kernten Steprmarck Diterreich Hungern

#### Der Vierd Quadrant ist gemacht auff Landt und Stett wie hernach volgt / darinne der Polus erhöcht ist von 50. 51 bis 52 grad.

Picarden / Flandern
Honigaw / Brabant
Geeland Gelhria
Cleff
Gülch
Westualhen
Hessen
Francken
Voytland
Beham
Poln
Schlesi
Laußis
In Menssen

Drefden
Freyburg
Aheming
S. Anneberg
Thouga/ Dayn
Meysfen/ Dobeln
Leyfinigf das vaterlande
Nochlin
Alldenburg
Leyphig/ Jens
Diersburg
Diringen
Sachsen
Erfurdt

Was wenter gegen Mitternacht gelegen ist als die Margraffchafft Brandenburg, Frysland / Holfatia / Mechelburg / Pomern / Preüssen / Lennand / Bennmargf / See landt / Schonlandt / Sweden / Norwegen / Bottlandt / Wildtlappen / Schottlandt / Engelandt / Wrades / vnd der gleichen vil mer Landt vn Inseln / sollen sich gebrauchen der gemainen Instrument die hernach volgen in disem Buch.

Das Ander Capittel / wie man den Grad des Zodiac/oder Thierfranß/dar inne die Sonn auff amen fürgenomen Tag ist/mansterlich sinden soll.

Ilt du auff einen Eag gesvistlich finden inn welhem Zanchen wind grad die Sonn ist im Thierfraiß/so nim für dich den Rugken des Quadanten/wnd such den selben Monat und Tag auff der andern sehenbe / dardauff leg den lengsten zanger (genendt der stund zanger) mit der geraden oder waren lini/vnd schaw welher grad im Thierfreys von der lini des zangers berürt wirdt/Als/wan du den zanger legst auff den sechsten tag des Mayen (in einem gemainen jar) so zangt er den 25 grad des Stiers/oder Dehsens/darinn ist die Sonn den selben tag. Du solt aber mereten/wann ein Schald oder Hüpstel Jar ist/ wann der 24 Tag des Hornungs verschinen ist/so must du sür netlichen Tag das ganze jar auß den nechsten darnach nemen. Als/wann du süchen wilt den grad der Sonnen auff den 12 Tag des Merken/so such den grad (wie ich dich gelernt hab) mit dem 13 Tag/so sindest du den grad der Sonnen den du begert hast.

## Das Dritt Capitel/wie du den Zag des jars aus der Sonnen schein erkenen solt.

L S begibt fich offt das ainer nicht wank an welhem Zag oder in welhem Monat Er fen / dann ainer zu zenten irr wirt / das Er weder Zaa noch Monat wang: Das du aber wider fomest auff die erfantnus des reche ten Zags/fo num für dich einen rechten Compaß/ und meret mit vleis wan es mittag ist / das ist wann die Son oder der schad auff die 12 stund zanget / so bald nim den Quadranten / vnnd laß die Son durch die lochel der zwan flannen tepflein der abse hen scheinen / vnnd merck wo der faden trifft auff die 12. stund im angesicht des Quas dranten: dahin für die anne Perla an dem faden hangend / vnd füer den faden auff die lantter/alfo/das die Perla treff auff die lini 21. B/da haftu den grad darin die Son ift den selben tag. Du must aber mit vleys mercken /ob der Zag zu oder ab nimbt : Nymbe der Zagzü/so nym das zanchen neben der lantter/ in disen zanchen/welhes dann die Perla betrifft w m x v v m: Nimbt der tag ab / so nym das zanchen in der andern lini der zanchen Som em m z. Wann du das zanchen und den grad der Sonnen also gefunden hast / so such in auff der andern schenb oder rotul / des rugten / im euffern circfel/vnd leg darauff den'stund zanger/der zanget dir vnuerruckt auch den Zag vnnd Monat/den du vergessen hast.

## Das Vierd Capittel/ wie du die Guls den zal alle Far mansferlich suchen solt.

du nun bald und gerecht finden wilt die Gulden zal (die du zu dem Monsehen haben must) so addir 1. zu der Jarzal / von Christiges burt / das daraus kombt tapl in 19 (dann 19. ist die reublution der Gulden zal) was übrig bleybt hapst die Gulden zal. Ein Crempel / Wilt du wissen was die Gulden zal sen/ so man zelt nach Christigeburt 1532. so ses du 1533 das tapl in 19 / die hastu darinn 80. mal/das wirst hynnweg/bleyben 13. überig/das ist die Gulden zal in disem Jar.

#### Das Fünfft Cap. Wie man den Grad und das Zanchen darinn der Mon in finden soll.

Us allhie von des Mons lauff geschriben ist / solt du verstehen von dem mittel lauff allein: wenn du die Gulden zal auß dem nechsten Easpitel gefunden hast / süch sie in der andern rotul oder schepb / daben stehet geschiben / Aureus numerus / Auff die gefunden Gulden zal leg den zanger der deitten schepb mit dem A da soll Er ain gank Jar vnuerruckt blenden: darnach süch den Monat des Kalenders (nit verstes nach dem schepn) in der schepb do das U auff seinem zanger steet: vnnd auff die selbige lini ben dem anfang des Monats leg den zanger der vierden schepb / mit dem zanger B. / vnnd süch auff der selben vierden rotul den Eag des Monats / daran du den lauff des Mons wissen will (dann sie hat 31. Eag in einem eirckel der eingeslochten ist wie ein schneck) darauff leg den stund zanger / vnd wo derselb den Chierkraph berürt mit der glauwirdigen lini / da ist der grad des Mons / nach dem mittl lauff: Wilt du aber vngeserlieh den selben lauff auff ein stund nach mittag sinden/ so nim zwüschen den Eagen ben einem glenchen die stund / dann ein netlicher punct daz zwüschen bedeut sechs stundt.

#### Das Sechst Cap. wie man die brant des Mons von der Echyptica (das ist der Sonnen weg) suchen sol.

The dem nech fren Capitel so du den mittel lauff des Mons gestunden hast/laß die schepben also vnuerruckt/ vnnd füer den zanger mit dem buchstaden E. des Drachenheübts auff die Jarzal (die sieh anhebt 15312 vnd endet 1548./dauon ich im vierden artickel des 11. Capitels im Ersten tapls dises buchs genügsam geschriben hab) vnnd auff den Monat: dann ein vetlich sat hat 12. grad/bedeüten die 12. Monat des Jars/nach rechter ordnung zuzelen: vnnd merck wann der selbig zanger mit dem at trifft oder berürt den umbkranst des stund zans gers/die selbig zysser nach ein begeschrem namen die brant des Mons von der Eschyptica/oder der Sonnen weg: die selbig brant mit shrem namen mustu wissen/wann du durch den Monschein die stund/es sen der ben nacht/erkennen wilt. Wies

woldise grad gnügsam weren/damit zuerforschen die stund: welher aber vermaint die stund durch den monschein vlenssiger zu süchen/der mag die grad des Mons nach der leng vand drant/aus den Sphemeridibus nemen/oder auß meinem Astronomico: deße geleichen wirst du mit den Planeten auch die stund sinden/so du die grad nach der lenge vand drant aus den Sphemeridibus/oder sonst wie du magst/gefunden hast. Quis dem Astronomico magst du (für war) aufse lenchtest die drant der Planeten (Latitudo genandt) sinden/die werd ich sie durch Instrumenta daselbst angezaigt habe/welhes vormals gleich vannüglich geacht ist worden.

# Das Siebend Cap. wie man erkennen foll die Stern des Herwagens/vnd den Polum/ on underricht eines Mansfers.

Bnacht so du die gestirn sehen magst / vnnd wilt erkennen den Herwagen/den die Astronomi den grossen Beern nennen/so nim dir unges farlich für ain stund/nach der schlahenden vhr/ ob du schon vmb ain stund irrest ligt nicht daran / dann es bringt dir fhain irthum. Auff folhe fürgenomne fund (fo cs vor mitternacht ist) leg den stund janger/ben der reehten handt/auff dem rucken des Quadrantens. So aber mitternacht verschinen ist/so leg den selbigen zanger auff die felbige fürgenomene fund / nach mitternacht ben der lineten handt / vnnd ruct die ander schenb mit dem Zag des Monats oder der Sonnen grad under den selbigen dapger und mach das die schenbe also vnuerruckt belend: nach dem lege den selbigen danger auff die zwan hindern reder des Herwagens/die du findest ben dem 2 0 Zag Augusti/oder lege den zanger auff das zwifach Creuklein/das under dem zaichen der Junckframen steht/ vnnd behalt den saiger daselbst vnuerruckt / gedenck darnach vngefarlich mo die Sonn stehet wann es mittag ist / dahin fer deinen rucken / so kerest du das angesicht gegen mit ternacht/Es war aber gewisser so du einen gemainen Compas in deiner handt hettest/ oder sekest den nider / von stundan zaigt dir das zwifach gablein gegen mitternacht / Es ligt nicht daran wie du den Compas in die hande nimmest/so allein das zünglein ombe lauffen mag. Bann du die mittnächtliche gegent also erkendt hast / ker daselbst hin dein angesicht / vnd nim den Quadranten in die handt / vnd fer das centrum übersich / vnnd das angesieht des Quadranten gegen dir / vnd halt in vlenssig übersieh/damit du deine augen auch ein wenig erheben muft: so du also durch den nagel sehen wilt/halt den quas Dranten dermassen/das der faden (daran das blen hangt) auff den 100 punct hang ond schaw neben dem stund kaiger (der vorhin recht gelegt ist) an den symel/so sindest du dem jaiger geleich/die zwen stern des groffen Beerns/ die man nendt den Herwagen. Db sie schon nit so genaw an den zaiger kommen / so hast du dennoch die gelegenhait ges funden: und wann du darnach dise nachgesette figur/ und die gelegenhait der Stern/ in acht nimbst / und sie gegen den sternen des Lynnels vergleichst so erfenst du die stern des Herwagens on allen zweifel.

Wann du die Stern nun erkendt hast / vnd das Buch dagegen schawest / vnnd die Stern mit dem buch auch dermassen für dieh nimbst / so siechst du von stund an wo der Polus am Hymel stehet. Die gelegenhait des Polus findest du auch liederlich / so du durch den nagel siechst / vnd der stund zanger auss den Herwagen (wie vor gemeldt ist) gestelt wirdt.

C iii

Du magst auch durch leichtere und gewissere art den Polum erfensenen/so du für dich auff die handt nymbst einen Compas oder ses in für dich/das du nes ben dem Campas on alle hindernus gegen Mitternacht sehen magst/und ses in gleich wie du die stund ben der Sonnen darin erkennen wöltest (verstee mit dem zünglen) und sehaw mit deinem gesieht neben dem faden des Compas hynauff/bis an den hymel: dos selbst begegnet dir der Mer steern/der von dem gemainen volet Polus arcticus genendt wirt/dann der faden im Compas/so er bis an den hymel erlengert wurd/so berüret Er (on allen zwensel) den Polum/den ich dir vermaint zu zangen.

Es ist auch wol zu wissen / das der stundtzanger nit allenthalb über den Quadransten außgeet / darumb man nit allzeit darneben hin die stern des Herwagens sehen mag / Darumb (wo siehs also begibt) flanb mit wachs ein holkslein / oder sonst ein gerade masteri/oder staret papir / darauff / so magst du den zanger nach notturst brauchen.

Alhie schaw an die form und gstalt des Herwagens / so du den erstenst am Hymel / und von den hyndern zwapen redern ain gerade lini im syn fürnimbst (verstee auff die sept da sich die drep roß hinstencken) so kumbt die der Polus in dein gesieht / und kain anderer sternmag dich absüren/das bedeut die die getaplt lini.



Das Sibend Cap. wie man die Plaz netenzond unbewegliche Sternsso nachuolgend durch ire bildnus gesetzt sint/ am hymet erkennen sou.

Jewenl zu disem Quadranten / die Erkäntnus ettlicher unbeweglichen gestirn not ist / hab ich die allerlenchtiste / und nammhafftigste (die güte gelegenhant haben / die stund dardurch zu erkennen) für mich genomen/ wie oben angezangt ist im dritten tanl des 12. Capitels. Wann du der ainen erkennen wilt / so leg den Stundzanger im Augken des instruments / ausse stund vor voter nach mitternacht/darinn du vongefärlich die stern wilt erkennen/vnnd ruck den selben tag auff der andern schend vnder den zanger/vnd behalt die schend als vonnerruckt/so siecht du welhe Stern oben nechst ben der zwelfsten stund stehen/die selbige stern seind auch am Symel zu oberst/da die Sonn zu mittag stehet. Wann du allein (nach anzangung der zysser) die gestalt desselbigen bildnus (wie nachwolget) betrachtest/so sunsersanze gung der zysser) die gestalt desselbigen stern. Wen du nun ainen also erkent hast/so funses mest du gar lepehtlich zu erkäntnus des nechsten/so du betrachtest wie went der selbig von dem ersten stehe/ von nach gelegenhant/der zwaner örter/gegen Auffgang oder Voldengang. Das hast du auß dem / so du den Quadranten sür dieh nymbst (verste den rugken oder hyndertans) vonnd kerest dieh mit deinem angesieht gegen mittag/des geseichen das centrum des Quadrantens auch gegen dem tans des symels/do die Sonn siehet zu mitzag/so erzangen sich die stern auff der schenb selber videnlich genügsam/welhe mer vonnd nehet gegen dem auffgang stehen/des gleichen auff der rechten handt/welhe mer vonnd Nüdergang sich abnangen.

### Ein lenchtere art die Stern zu erkennen.

So du ganfz gewiß die Stern zu nacht erkennen wilt/so lege den stund zanzer auff die 12 stund ben dem Centro des Quadranten/ ond ruck den selbigen stern dar onder/ Darnach leg den stund zanzer (die selzend wnuerruckt bleydende) auff den selben Zag/der zanzet dir auff der ersten selpend die stund/in welher stund der selbig stern oden am hymel stehet: So du die proportion desselbigen sterns mit den bensteenden auß den nachuolzenden siguren oder bildnuß betrachtest/erkenst du den stern on zwensel.

### Aber ein andere art / vnd noch gewisser/wie man die Stelle fix/ vnd Planeten erfennen soll.

Wilt du die Stellas firas desigeleichen die Planeten erfennen / So merck ungefärlich welhe zent es ist nach der stund / unnd leg den stund zanger auff die sele big flund / vor oder nach mitternacht, und ruck darunder den tag auff der andern sehenb, und behalt die selbige schend underruckt / leg darnach den flundtzaiger auff den stern den du erfenen wilt / und merch welhe stund der zanger aber berür / merch auch mit vleiß auff die stern die im underntant des Quadrantens nahent ben mitternacht stehen/vor unnd nach/die fint under der Erden/werden auch mit gesehen: und merce die gelegenhaft des hymels / ob der Stern gegen auffgang oder nidergang steel vom obern tapl des hymels / ob er übern mittage eiretel gangen sen gegem nidergang oder nit. Darnach nym für dieh das angeficht des Quadrantens / vnd leg den faden auff den felbigen ftern (als die ziffer bedeut) in dem undern umbkrais / verstee in dem Quadranten der auf 47.48.49. grad gemacht ift vonnd wo der faden trifft an die 12 fund/leg die ain Pericin. Aber in andern angefichten der Quadranten/fo auff andere Polus hech gemacht fint/leg ben faden auff den stern (nach anlayttung der ziffer) und ruck die Perla auch gerad/rutten auff den stern: wann du die Perla also recht gestelt hast / so heb den Quadranten auff / und fer dich gegen dem tapl des hymels/darinn du den stern gefunden hast im rucken des Quadrantens/ vnnd schaw durch die lochlein/mit erhebung des Quadranten/ so lang bis die Perla hangt auff die stund / die der stern im rueden angefaigt hat: und wende dich also hin und her / bis du mit selher erhebung des Quadranten einen groffen stern / durch Die lochlein der absehen sehen magst/das ist eben der/den du zuerkennen begert haft.

Die Plenades/das ist/dassibengestirn / darffen nit mit solher mühe kennen lernen/
spinder wann der kanger im rucken ankangt das sie über der erden sint / so sint sie nach gestegenhait lenchtlich zu erkennen / dann ir sint vil ben einander / haben ein ansehen als wer es ein heüssel liechtes gewülck. Wann du aber ainen Planeten erkennen wilt / so süch in Ephemeridibus sein kanchen und grad nach der leng des Zodiae/desglenchen den grad der brant mit irem namen / mittäglich oder mittnächtlich: die selben grad der leng und brant sich in der lantter der Planeten / nach gelegenhait der latitudo oder brant / darauff leg die Perla mit dem saden / und thue im darnach mit der Perla / wie du nenunder von den andern Sternen gehört hast / so kummest du aufspaller gewissest zu erkäntnus der Planeten.

Das Neündt Cap, von den bildenus dardurch die sielle für (die nit Plaeneten sindt) erkent werden.

Nftlich hab ich gefest die zwen Hundtsstern/die went un dder groß Hundtsstern der aller liechtest ift am hymet/ausserhalb ettlicher Planesten/hab ich in für den ersten/als für einen anfang gesest/mit der zusser bestachent/vnd steet in dem maut des hunds.

Die wepl aber der Ander hundtstern so nahend daben stehet/vnd auch einen grossen stern hat/hab ich in verzanchnet mit der zisser 2. Der Groß hund hat in seiner bildnus 18 stern/wirt genendt Alhabor/Sprins. Der flain Hundt hat nit mer dan 2. stern/von den Chaldeern Algomensa/von den Lateinern Canicula/Antecanis/Procanis/von den Ariechen Prochon/genandt.





Der Dritt/vierd/vund fünfft Stern/werden allhie in ainer figur mit irer rechten proportion gegeneinander angezangt. Der Dritt stehet auff der frümb der schlangen/Alphart Caldaisch/ist vonn der andern größ. Der vierd stern ist des Löwen herk/von der Ersten größ/wirt auch der Künigklich stern genandt/Caldaisch Calbelezed. Der fünffe ist auff dem schwanz des Löwens/auch von der Ersten größ/Ehaldaisch Denebelezed.

Die ordnung diser Stern wirdt in diesen nachgesetzten zwanen bildnussen in rechter proportion angezaigt.



Der Sechst Stern hanst im Latein Spica virginis / gehört in die Scher der Junckfrawen in der rechten handt / ist von der Ersten größ / Chaldaisch Azis mech. Der Siebend hanst Bootes / auch von der Ersten größ / wirdt auch Arcturus genandt / Arctophilar / voeiserans / Lanceator. Dise Stern werden gar lenchtlich erkent durch die zwen stern der Wag / wie du vor augen siechst in diser nachgesenten figur.

Die gestalt der vorgemelten Stern ist allhie in dieser figur angezangt. Oben

2300tes X7

Auffgang



Nybergang



Der Acht Stern/ist das hertz Scorpionis/Caldeisch Calbalatrab ist von der Andern größ/wirdt nach der Proportion der größern Stern der Wag also urkendt/wie dir in diser sigur färgemalt ist.



Nivergang

Der ir. Stern hanst der fallend Genr/Die Lenin Orphen/vor zensten ward sie gehanssen Testudo/Fidicula/ Caldausch Asange/ Abega/ Alohore/Ist auch seer groß/ und liecht/ und der ersten wirde des scheins: hat sein proportion gegen dem sties genden Adler/also/ wie dise nachgesetzte sigur ankangt.

Der Fliegend Adler ist der 10 Stern in diser ordnung/wirdt genandt Alfayr/der selbig ist von der andern groß des liechts/ist ettwas flanner und dunckler/dann der stern der Leyrn.



Diser Fliegend Adler wirdt zu vnnsern zenten schier im endt des Stainbocks gefunden/verstee nach der leng: wirt am aller besten im Sommer erkendt/wenn die Sonn eingeet in Krebsen. Dann in der selbigen zent stehet Er gleich zu mitters nacht an dem mittagseirets/in seiner größen hoch/wie wol er auch sonst zu andern zensten mag erkendt werden auß der andern und ersten sehen setzen im Quadrantens auff alle stund vor und nach mitternacht/wann es müglich ist in zu erkennen.

Der ef Stern steet auff dem flügel des fliegenden Roß/Chaldaisch wirdt der selbig genandt Markab/ist auch von der andern groß/wirt gar bald erkendt/so man warnimbt die vierung der 4 Stern in dem gestügelten Roß. Oben



Unden.
Der rij Stern ist an dem Bauch des Walfischs/Caldaisch Bata» kaptos/ist nie güt zuerkennen/dañ Er gar ein wenig größer ist dann die von der dritten größ: stehet zu unsern zepten nach der leng schier in der mitt des Widers.
Dben



Der riij/vnd riv. Stern sindt begriffen in dem gestirn des Ochsen. Der 13 bedeut das Sibengestirn. Der 14 ist ausst dem Aug des Ochsen/Caldaisch Aldebaran. Der 15 vnnd 16 sindt auch in ainer bildnus begriffen: der 15 nemlich ausst dem lincken süß Oxionis/Caldaisch Nigel. Der 16. stehet ausst der rechten achsel Oxionis/Bedalgeuze Caldaisch/sindt bed von der ersten größ Dises gestirn Oxionis ist die allerlieblichste am hymel zu sehen/vnd bald zuerkennen: die dzen stern von der and dern größ/ in dem gürt Oxionis/werden von den Bawin genande der Jacobs stab. Als disessign udarlich anzangt.

Dben



Anden

Das Zehend Cap. Zangt an noch ein bessere leer/wie man das gestirn auffs leichtest erkennen soll.

Alch dem ich in dem Achten Capitel manicherlan art dir fürgelegt hab / vnd darauß die gestirn zuerkennen gelernt / bedunckt mich noch
ainer vnd der best weg/auch anzuzangen von noten senn. Diewenl dieh das
8 Capitel gelernt hat die siund zusinden / wann ein stern / vnd welher / an das
mittl des symmels kombe / wil nicht not sein von der selben stund wenter meldung zuthun /
sonder zu der selben stund nim alzent für dieh dise nachgesente sigur / vnd halt sie also über
dein haubt / das vngefärlich das mittl punct / oder das Centrum über deinem haubt sen/

vnd den Stern der am mittl des hymels ist in der selben stund ker gegen mittag so stechste du alle gelegenhant und proportion der 16 Stern/aines gegen dem andern in der figur/ desigleichen aller maß und form wirdest du sie am hymel finden und erkennen.

Dise petzemelte roj. Stern mit jren bildnus/sindt dur augenschennlich in diser figur angetzangt.



# Das Anlfft Cap. Mit Welhem grad 30% diaci ein netlicher Planet an das mittl des hymels trifft.

Te woldises Capitel nit not wer gewesen zu suchen die stund/ aber doch von der mifgunner wegen und jer nachrede/hab ich das nit wols len underwegen laffen/domit sie mirs nit in ainem unuerstandt fümessen. Ein Planet mag dermassen sein in dem Wider oder Wag / inn selher brant von der Echyptica oder der Sonnen weg/das Er nit mit dem selbigen grad der leng an den mittagfeiretel trifft / darinn er in dem Almanach nach der leng gerechnet ist / sonder mit dem 3 grad vor im oder nach im / als in disem Grempel: Wann ein Planet war im 3 grad 32 m des Widers / vnnd war von der Echptica gegen Mitternacht 8. grad / fo treff Er das mittel des hymels mit den Ersten grad des Widers. Daraus fombt / das der Planet ben ainer viertent ftund ehe den mittagfeiretel betriffe i che das fein grad dars inn Erift (nach der Gelpptica zu rechnen) an das mittl des hymels fombt. bige fre zuwermenden hab ich auff allen Quadranten (allein in dem nicht / der gefeht ift auff Polue hoch 47. 48. 49. grad) im undern circflriß oder limbo gezogen 90. zwerche lini/die findt ein wenig gebogen / der stet aine von der andern alle mal einen grad / sindt alle nach der zwerch über den arcum & F ( das ift Echptica ) gehogen. Queh ben dem & du beden senten fiechst du 8. grad / seer flain außgetant / bedeuten grad der brant der Plas neten. Als wen du wilt finden den grad der Echyptic der mit ainem Planeten an den mite tags eirekel/ober oder under der Erden augenblicklich trifft/so der Planet in der Mitte nachtlichen brant 8. grad von der Echptic stehet / und nach der leng 19 grad v. dem und dergleichen thuc alfo /leg den faden /der im Centro E. hanget /auff die lini E. G/vnd ruck das Perlein am faden hangend auff den 8 grad vom Egegen dem euffern ombschwanff: Es ist auch not zu mercken / so du nach der brant eines Planeten eingeen und die Perla recht rucken wilt/das du die brant also nemen muft/wo du den Character des zanchen findest / ist alle mal von der Gelptica in der selbigen feldung Latitudo Seps tenerionalis / das ist mittnächtliche brant / als in disem Exempel. Diewenl der Planet 3 grad hat in mittnachtlicher brant / vnnd der Character stehet under der Gelyptica & F/ im euffern tant des vinbschbauffe/ift die selbig euffere feldung die mittnächtliche brant bes Deueten deffelben sanchens: darumb zel ich 8 grad vonn dem punct & gegen dem ombs schwanff / das ift mittnächtliche brant: darnach füer ich den fadenfinn das ganchen v / also/ich zel in der Eelyptica F & den 9 grad v (ein yetliche went für ainen grad) do ist die stat des Planeten nach der leng: Bon dem selben grad far ich zwuschen den zwerch linien / in seiner brant / als in disem Erempel / vom 19 grad v far ieh gegen dem euffern becirct auff der zwerchlini / darauff leg ich die Perla mit dem faden (fie betreff die lini wo fie well ) fo zange der faden das medium coeli in der Gelpptica & F/das ift ungefärlich der 15 grad des Biders / damit fommet der Planet an das mittl des hymels.

> Das Zwelfft Cap. wie man die Stund am Tag ben der Sonnen schenn finden soll.

D du den grad darinn die Sonn ist den selben Tag/auß dem Andern Capitl des Andern tapls gefunden hast/so süch den selben grad in der Planeten laytter (verstee im angesicht des Quadrantens) in der lini A. B/ das ist die Echyptica/vnd seg darauff den saden/vnd das vnder Perlein ruck auch darauff/vnd kher den Quadranten mit seinem Centro gegen der Sonnen/vnnd halt in also/das die Sonn durch bede löchlein der absehen schein/vnd der saden mit dem blen fren hang alsidann merck wo die selbig Perla hyn feldt in den linien der stunden/da selbst zangt sie die stund die du begert hast/vor oder nach mittag/wie dieh der standt der Sonnen wol erkennen lernt:

### Das Drenzehendt Cap. wie man am Eag die Planeten stund finden soll.

Ach dem du die Perla durch das nechst Capittel gericht hast auff den grad der Sonnen/laß in also vnuerruckt blepben/vnd leg die Perla auff die nuttags stund der Planeten stund (das ist 6) Darnach welhe stund du die Planeten stund wisten wilt auß der Sonen sehem/laß die Son durch die löchlein schennen/so zangt die öber Perla die Planeten stund vor oder nach mitztag: die under Perla aber zangt die gemannen stund wie vor. Wann du aber die fürsnimbst ein stund den selben tag/welhe du wilt/oder gedenekest/vnnd wilt die Planeten stund die selbige zent wissen/ob schon die Sonn nicht sehennt/so ruck den saden das die vnder Perla auff die selbig stund (der gemannen stund) salle/so zaigt die ober Perla die Planeten stund zie merek allein/ist die gemain stund vor Wittag/sonnm die Planeten stund auch vormittag/das ist/vonn 1 bis auff 6.2llso magst du die Planeten stund ain lange zent zuwer sinden/des glenchen auff ain vergangne zent wie du dir dan fürnimbst. Zuzenten scheint die Son durch die wuleken so tunekel/das sie jene sehein nicht durch die söchlein der absehen lassen mag/alsdann müst du den Quadranten sür dein gesieht nesmen/vnd durch die löchlein sehen zu der Sonn (so du sie erkennen magst) so zangt die Perla die stund gerecht wie sie soll.

Das Vierzehend Capi. wie man Tag vnd nacht durch den Monschein die stund erfennen soll/deßgeleichen auch durch die andern Planeten.

Thu am Tag (als man denn offt den Mon im Tag siecht)
oder zu nacht durch den Monschein erkennen die stund/so such den grad des
Mons auß dem 5 Eapitl dises andern tapls/vnd sein brapt von der Echyptic/
Darnach süch in der Planeten laytter den grad des Mons in der lini US/
von dem selben grad far gleichstendig den zwerchlinien bis auff den grad der brapt/ dahin
leg den saden/vnnd ruck darauff die vndersten Perlein/schaw durch die löchlein gegen
dem Mon/vnd merck die stund die das Perlein ansangt/vor oder nach mittag/Dars
nach sher zu dir den rucken des Quadrantens/vnnd leg den stundzanger auch auff die
selbigen stund/vor oder nach mittag: wie der Monschepn durch die Perla angezangt
hat: vnd ruck vnder den selben stundzanger den grad darinn der Mon ist zu der selbigen
stund: darnach leg den stundt zanger (die schenb vnuerruckt) auff den Tag des Mons/
der zanget die rechten stund die du gesucht hast/es sen ben Tag oder nacht. Uuch so du
gar vlenssig domit vmbgeen wilt/so süch durch das 11. Capittel dises andern tapls den
grad Zodiaci/damit der Mon an das mittl des hymnels stöst/das halt für den rechten
grad des Mons zu disem brauch/darumb ruck die schepb mit dem selben grad vnder den

Stundzanger id. so hast du die stund recht gesunden: Wie wol einer widerpart halten mocht/die wehl der Mon so nahet ben der Erden stehet/vnd so grosse underschid des gessichts macht/das wil ich an disem ort blepben lassen/aber an einem andern ort wil ichs baser anzangen/darumb solt du auff die mal genüg haben. Also wie du mit dem Mon schein die stund gesücht hast/solt du auch mit den andern Planeten thun 5 4 2 1 Den z aber lassen wir belenben/dann er lest sich wenig sehen/darumb er zu disem brauch nit nun ist.

Das rv. Cap. wie man zu nacht die Stund durch die rvi. unbewegliche Stern finden soll.

Ilt du auß der roj. Sternen ainen die stund erkennen/ so lege den faden auff den selben Stern im angesieht des Quadranten vind ruck die undereft Perla auch auff den Stern / fo ift die Perla gericht wie fie fein foll in allen angefichten des Quadrantens: allein in dem angeficht 47.48.49. graden/diewent die stern unden in ainem besondern eiretlriß stehen/so du den faden dar auff legst/solt du die Perla dahin richten/wo dasmal der faden durchsehneit die 12 oder mittage fund / vnd nit auff den Stern. Wann du die Perla gericht / vnd den ftern am hymel erfent haft / so fer das Centrum des Quadrantens gegen dem ftern / vnnd feham Durch die swan groffern lochlein der absehen su dem selben fern (darzu die margarit ges richt ift) vand merek welhe fund die Perla vor oder nachmittag anzangt. Das du aber weist ob du die stund vor oder nach mittag nemen solt/mustu auß dem erkennen. Ift der ftern (dardurch du die ftund füchen wilt) von dem mittagfeweil (verftee/wan du durch den Polum vnnd deinen haubt punct /gegen Mittag/ein lini im fon gedenckest) gegen auffgang der Sonnen/so nom die stund vormittag. Ist aber der Stern über den mitstage einekt gegen Nidergang/so must du die Stund nach mittag nemen: desgeleichen folt du auch mit dem Mon vnnd Planeten versteen. Die selbig stuud such auch vor oder nachmittag im Rucken des Quadranten / darauff lege den stundzanger / vnnd ruck den fürgenomnen stern mit der andern schepb under den zanger : wan du darnach den fund» Zanger auff den selben tag legst/so zangt er an die rechten stund die du gesucht haft.

### Das roj. Cap. wie man zunacht durch die Stern zu erfäntnus des Tags komen mag

Du in der wochen oder im Jar jer bift/ vund wanst nit was fürsein Tag ist/vnd wilt zu nacht ben den Sternen den Tag erkennen lernen: So nym für dich einen bekanten stern/vnd süch sein stund mit der Perla/die selbig stund merck mit vlehß: vnnd du müst auch die rechte stund haben des Tags durch ein schlahents werek gans vlenstig/ausst den augenbliek der aussimerekung. Die stund so der Stern durch die Perla angenaigt hat/süch in dem rucken/darausst lege den stund zanger/vnd ruck darunter den selben stern/wo er stehet ausst der ander schenb/wann die selbig also vnuerruckt blenbet/vnnd du den stundtzanger ausst die rechten stund legest/die das schlahend werek anzanget/so hast du den Stundtzanger ausst die rechten stund der geraden lini des zangers.

## Das rvij. Cap. wie man zu nacht durch das gestirn des Herwagens die stund erkenen sol.

fund zu nacht süchen / so ker voch mit deinem angesicht gegen dem Polo /als ich dich in dem 7 Capitl gelernt hab und halt den Quadranten mit dem censtro E übersich/vond kher das angesicht des Quadranten gegen dir/den rucken gegen dem Polo / vod halt in übersich das du den Polum (das ist den Meerstern) durch das mittl loch des Quadranten sehen magst / vod ruck den stundzanger ombher / Las Er mit der waren lini treff an das gesicht / so du die zwan hyndern reder des herwagen siechst (das alles soll mit ainem aug geschehen / das ander zügehalten werden) vond halt den zanger vonceruckt. Nim das instrument zu dir / vod euck die ander schend mit dem zwyssachen creüßlein ‡ / oder den lehern zwanen sternen des Herwagens (die siehen ben dem 20 Zag Augusti) voder die gerade lini des zangers. Wann du darnach den zanger auff den Zag des Monats der andern schend legst / sangt Er die rechten stund / darnach du gesücht hast. Diser brauch ist sich nach der Polushoch nicht verkeren / sonder beleybt in allen landen gerecht als vil exmussich ist.

### Das rviij. Cap. lernt wie man die Plazneten stund zu nacht finden soll.

Ann du die gemainen stund zu nacht gefunden hast / oder dir sonst ein stund der nacht sürnimbst die Planeten stund zuwissen. Das solt du auch verstehen / wann du über ein halbes Jar zuwor aust ain gewisse und ges maine stund / die Planeten stund sinden woltest (daraus man zulest den res girenden Planeten sindet) so süch den grad der Sonnen auss den selben Zag / und nym seinen gegenwurst. Als wann die O wer im 12 grad v / so nim du den 12 grad ze / und leg die Perla in der Planeten laytter (verstee in der lini UB) auss den gegenwurst der Sonnen / als im Erempt auss den 12 grad der Wag / Darnach sücr den saden mit der Perla auss die Perla ligt auss der 12 stund / meret wo der saden die seinund der Planeten stund ber ürt dazis nruck die ober perla/so sind die Perlen bede recht gericht: Darnach gedenes nicht anders / dann das die stunden des Zags allenthalben stunden der nacht seindt die stund vormittag werden verunder stund vor mitternacht ze. Ausst welse stund die Planeten stund wissen welche stund die planeten stund vor mitternacht / so nim die zal vonn 1 bis auss 6 / aber nach mitternacht vonn der 6 stund bis 12/das ist der aussgang der Sonnen.

### Das rir. Cap. wie man die stund des auffe gangs und undergangs der Sonnen erkennen soll.

Odu die underst Perla/zu finden die stund des Tags/gericht hast/so lege die gessstracks auff die lini & DG/so siechst du bald welhe stund die Sonn auffgehet in den stunden vormittag/ und in denen nachmittag wann sie nydergehet.

### Das XX. Capitel/von der Tagleng vnd Nachtleng/wie sie soll gesücht werden.

Bß der Stund des Auffaanas oder undergangs der Sonnen magft du levehellich die Zagleng und nachtleng finden : wann du allein subtras hirst die stund des auffgangs vonn 12 stunden/so bleybt halbe Zagleng (von kunstlichem Zag zu reden) subtrahirst du die stund des Dindergangs vonn 12 stunden / so blepbe halbe nachtleng: swyfeltige yetliche in sonderhait / so hast du die gange Zagleng vnd ganke Nachtleng.

#### Das XXI. Cap. Von den regierenden Planeten/vnd wie du sie ben Tag vnd ben Nacht süchen solt.

Ann du die Planeten stund auß obangezangten Capiteln gefunden hast / vnd wilt wissen welher Planet die Element vnd Elementischen corper regiert/ die selbig ungleiche stund/ daruon dann die alten gar vil gehals ten haben / die visach aber ben den newen nicht sonderlich erkendt ist / darumb fie von inen auch hynder gelegt werden. Begerst aber du den zu wissen am Zag/so süch über der Zafel des tage die ungleiche oder Planeten fund / und ben der lineten hande den namen des Zags in der wochen/vnd in frem winckel da die lini gufammen fommen/fin> dest du den regierenden Planeten. Eingelenehnus/Un ainem Frentag wil ich wissen vmb die 4 stund (verstee die vierd Planeten stund) den regirenden Planeten/Soich im recht thu/ so find ich to / der ein regwer ift der lufft vand natur der menschen und and derer elementischen copper/als vil im dann die alten erkent und zügemessen haben.

Defigleichen solt du auch den regirenden planeten suchen / auff die planeten stund der

nacht/auß seiner angnen hvenachgesetzten Zaffel.

#### Taffel der regierung der Planeten nach den pnaleichen sinnden des Zaas.

| Planetenstund | 1  | 2   | 3               | 4  | 5   | 6.   | 7  | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  |  |
|---------------|----|-----|-----------------|----|-----|------|----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| Sontag        | 0  | 우   | ጃ               | )  | ħ · | 24   | 3  | 0   | · 2 | , ¥ | )   | ħ   |  |
| Montag        | D  | ħ   | 24              | 3  | 0   | · γ  | ¥  | D   | ħ   | 24  | 671 | 0   |  |
| Grichtag      | 3  | 0   | 2               | ¥  | D   | ħ    | 24 | 8   | O   | 2   | ¥.  | D   |  |
| Mittwoch      | ¥  | 7   | ħ               | 24 | 87  | Ó    | 2  | ¥.  | D   | ħ   | 24  | 07  |  |
| Donnerstag    | 24 | 671 | 0               | 2  | ¥   | D    | ħ. | 24  | 8   | 0   | 2   | ¥   |  |
| Frentag       | 9  | ¥   | <b>D</b>        | ħ  | 24  | 8    | 0  | 2   | ¥   | D'  | ħ   | 24. |  |
| Sambstag      | b  | 24  | o <sup>71</sup> | 0  | 우   | ¥    | >  | ħ   | 24  | 8   | 0   | 2   |  |
|               |    |     |                 |    |     | 32 1 |    | 127 |     | હ   | ij  |     |  |

### Taffel der regirenden Planeten zu Nacht nach außtanlung der ungleichen stund.

| Angleich stund    | 4   | 2  | 3          | 4               | 5   | 6         | 7  | 8  | 9   | 10  | 11              | 12         |
|-------------------|-----|----|------------|-----------------|-----|-----------|----|----|-----|-----|-----------------|------------|
| Sontag            | 24  | 37 | 0          | 7               | - ¥ | D         | ħ  | 24 | 3   | 0   | 2               | ጃ          |
| · Montag          | 2   | 女  | D          | "b"             | 24  | 07        | 0  | 2  | ¥   | D   | ħ               | 24         |
| . Dinstag         | ħ   | 24 | 3          | 0               | ? 우 | ¥         | D  | ħ  | 24  | 07  | 0               | 오 🦈        |
| Mittwoch          | 0   | 우  | ੂ <b>ੱ</b> | <b>D</b>        | ħ   | 24        | 3  | 0  | 2   | Å   | D               | ħ          |
| <b>Donnerstag</b> | D . | -ħ | 24         | o <sup>71</sup> | 0   | <b>\$</b> | Å  | 2  | ħ   | 24  | o <sup>71</sup> | 0 .,       |
| Frentag           | 07  | 0  | 2          | 후               | D   | カ         | 24 | 07 | . 0 | 4 : | ¥               | <b>D</b> ' |
| Sambstag          | Ž   | 2  | ħ          | 4               | Q,  | 0         | 오  | ¥  | D   | ħ   | 24              | 07         |

Das XXII. Cap. Von der Um/ plitudo des Auffgangs vnnd Nydergangs der Sonen/Mons/Planeten vnnd der unbeweglichen gestirn.

Mplitudo (wie ich vormals im Achten Capitel des Ersten taple auch beschriben hab) ist der bogen des Dorizonten zwischen dem Auff gang des Equinoctials (das der ware auffgang genendt wirdt) vnnd dem auffgang der Sonnen/oder aines sterns begriffen ist. Geschicht der selbig auffgang oder nydergang gegen mittag/ so hapste Amplitudo ortue meridionalie/das ist/ die wept des auffgangs gegen mittag. Gegen mitternacht wirt es genandt die wept des auffgangs oder nydergans gegen mitternacht. Die Amplitudo ift gut vnd nut fo man die Planeten oder ander gestirn durch pren auffgang erfennen wil. Wile du wiffen oder erfennen die Amplitudo des auffgangs der Connen: wann du die Perla/gleich wie du in der abnemung der stunden / an ire stat gericht hast / so leg sie mitsambt dem faden auff die lini & Glo fangt dir die Perla die grad mit fambt der tyffer wie went die Son im horizonten auffgehet gegen mittag oder mitternacht / gleich die selbige grad nym für die amplitud des nidergang. Wan du nun die amplitud des auffgangs eins Planeten oder eine andern ftern auf dem angeficht des Quadranten gefunden hast / und wilt den selben stern/durch die selben amplitud erkennen/so merek auff die stund seines auffgangs. Die selbigezeit nym für dich den Quadranten / vnd fer das angesieht übersich. Ist die amplitud gegen mittag (verstee vom rechten auffgang) so sek einen gemainen Compaß mit ainer septten/die der 12 ftund geleichständig ift/auff die lini & darauff die ams plitudines stehen / vand ruck den Quadranten mitsambt dem Compaß/bis das das & gleich gegen mittag und das zunglein im Compaß recht stehet / alv dan zangt dir die lini EF den warnauffgang: wan du vom F (in circl F &) zelest gegen dem & die gefuns den amplitud/grad für grad / so hast du die gelegenhait in welher der stern auffgeen wirt. If aber die amplitud gegen mitternacht/fo fek den Compaß auff die lini E Avond ther Das Egegen mittag / sangt dir das G den waren auffgang: Bon dan zel gegen dem F/im eiretlriß F G die amplitudo / daselbst hinaus wire der selbig Planet oder stern auff gehen. Und diewenl Er gemainigklich großer ift dan andere/in der felben refir/ift er auß difer gelegenhant/lenchtlich zuerkennen.

## Sas Sutt Tayl difes Buchs

ist vonn der messung der gebew/wie hoch/brant vnd langf die sindt/vnd wie went ains von dem andern stehet/desigleichen auch von naturlichem wasserfüren.

> Das Er Cap. wiman die hoch eines Thurns auß dem schatten des Turns/vermittl dises Quadranten abmessen soll.

E das ich von der messung/der hoch/ tieff/ vund brant schrenb/ wil von noten scin/das ich anzange/was umbra recta oder umbra verfa sen: Binbra recta/ift der recht schat/das ist wenn der schat als langf ift als das gebew oder fürger: darumb wann der faden felt auff die punct des rechten schatens / fo ift der schat furger dann der Thurn hoch ift. Ift aber der schat lenger dann der Churn hoch uft/fo hapffen die punct ( die der faden berurt ) des verferten fehatenegu Latein/Puncta vmbræ verfæ. Es gefiel mir auch wol/wann man die punct vmbræ rectæ nennet den furgen schatten / vnd die punct vmbræ versæ den langen schatten.

Wann du durch difen Quadranten meffen wilt/wie boch ein Shurn fep /oder fonft ein gebew/darzu man auff der erden nach rechter eben gehen mag/So laß die Sonn



oder den mon durch die loch lein der absehen seheinen von merch den faden: Felt er auf 3. oder im vndern Eirekel. auf 45 grad so ist der thurn glench als hoch als der schat langfift: wan du den sehate ten mit ainer elln/ oder sonst einem gwonlichen maß mis sest / so hast du den Thurn auch gemessen. Als / ist der schat 80. schrit lance / so ift der Thurn auch 80. schrit hoch. Wañ aber der faden

nit gerad auff 100 punct feldt/so magst du wol verziehen bis die Sonn oder der Mon hoher oder niderer steet/vnd der saden auff 100 punct falle: als in diser figur anzaigt ist.

Das Ander Cap. wie du abmessen solt die hoch/so der fade felt auf die punct des rechtn schatens.

Elt der faden in dem absehen/ vnnd berurt den rechten schaten fo ift der Thurn oder daffelbig geben hoher dann der sehaten lanet ift. Als dann must du die hoch also erfinden / durch diß gelenchnus. Felt der faden auff 50. punct/soist der schat halb so lanck als der Thurn hoch ist. Feldt aber der schat auff 25 punct die weyl 25 ein Lift auß 100/fo ift der schat (nach seiner leng) auch i des Thurns hoch. Und die punct sollen also in die regel gesetzt werden.

Wann der faden gefallen wer auff 25 punct des rechten schatens/vnd der schatt ist sanat 42 schrit oder Ellen/Sen in die Regel/Sprich/25 geben 42 was geben 1002 Multiplicir 100 mit 42/fummen 4200/die tapl in 25/die taplung gibt 168 setzits so hoch ist der Thurn. Darauff nym dir disen verstandt/als/wann du den schatten taylft in 25 tayl/ so ist der Thurn der selben tayl 100 hoch.

Dife meffung wirdt angekangt durch bife figur.



Das dutt Cap. wie man messen soll die hoch durch den schatten der Sonnen oder des Mons durch disen Quadranten so der faden auff die punct des ombkerten schatens falt.

Sift auch wol zu wissen/ wann du durch den schatten messen wilt / das es nit not sey das du zu dem schaten geeft: Sonder lafi die Sonin oder den Mon durch die lochlein schennen / vnd mercf die punct die der faden berurt: und wann ein ander / gleuch zu der felben zent den sehatten mist /mit schritten oder Ellen / so magst du die hoch sinden als wol/als werest du selber ben dent Damit fain zufelliger artictel zu dem meffen aufgelaffen werd, Schatten des Zhurns.



wilich dir dis exempl geben/ Ich sen / der faden fall auff 75 punct des gewentn scha tens/ und der schat ist lanck 240 schrit: sprich nach art der wensen regl/100 geben 75 was geben 240? Mula tiplicir 240 mit 75/fomo men 1 8000/die tapl in 00/so gibt die selbig tane lung 180 schrit/so hoch ist der selbig Thurn.

Das Vierd Cap. wie man die höch der gebew oder Thurn durch das absehen messen sollone den schatten der Son und Mons.

Je hoch eines Thurns mit dem Quadranten abzumessensches so in nym für dich ein ebne / auff das du zu dem gebew gank hynzü gehen mügest/ und heb den Quadranten auff für dein angesieht/fher das Centrum (das ist das E) gegen der hoch des Thurns/ond schaw mit ainem aug vleyssig durch die zway größern lochet zu den knopsten des Thurns/oder sonst einem gemeret / darzü du die hoch wissen wilt / von der erden/ (das ander aug solt du allemal in der messung zü halten) felt der faden gleich auff 100 punct in dem bogen HI Homis von deinem füß wie vil schrit/Elln/oder ein andere maß sen zu dem grund des Thürns/darzü thü deine leng/so hast du die rechte hoch des Thürns. Telt aber der faden nit gleich auff 100 punct oder 45 grad/des vndern Eirckels/so gehe gerad hyndersich oder sürsich/vnnd thü das so lang/biß der faden auff 100 punct oder 45 grad falle/so hast du die hoch des thurns wie ich dich gelernt habe. Ein Erempel/der faden ist gefallen auff 45 grad/oder 100 punct/vnd zwüschen deinem süß vnd thürn sint 78 schrit/der messer ist langs oder hoch 2 schrit/thů 2 zu 78 sommen 80 schrit/so hoch ist der thurn.



Das Fünfft Cap. Wann du vnge/ ferlich steest wo du hin wilst / vnd wilst die höchdes thurns oder gebew abmessen.

N der Ersten stat (du stehest ungeserlich swo du wellest) so du nicht hyndersich noch fürsich gehen wilt/vnnd dennoch die wenten zu dem grundt des Thurns messen kanst/on hyndernus der gebew/So siech die hoch ab durch die lochlein/wie du im nechsten Capittel gelernt hast/selt der faden auss die punct des verkerten schatens/so ist die went vonn deinem süß zu dem grundt des Thurns nit so langk als der Thurn hoch ist. Den rechten proces diser messung nym auß disem Erempel/als/der faden sen gefallen auss 75 punct des rechten schaten/vnnd zu dem thurn vonn deinem süß sint 300 schüch/ses in die regel/Sprich/75 geben 100. schüch/was geben 300 punct. Multiplieir 100 mit 300 stommen 30000, das tapl

in 75 / der Quotient ist 400 schuch/darzüthüdein hoch das sint 2 schuch/Also ist der thurn 402 schuch hoch. Begibt siche aber das der faden fall auff die punct des geswenten sehatens so thu im also/ Ich sex der faden sey gefallen auff 40 punct des lengern



schatens/Die went von deienem füß zum thurn ist 1000 schüch/stehet um der tauffemans regel/100 geben 40/was geben 1000? schüch. Multip. 1000 mit 40/wereden darauß 4000/das tanl in 100 so kombt im Duotie edten 400 schüch/das ist die hoch des Thurns wan du deien hoch biß zu dem aug darzüthuest.

Dife zwen artickel werden durch dife ainige figur erelårt.

## Das Sechst Cap. wie du die höch eines Thurns abmessen solt/wann du zu dem grund nit gehen magst vor andern gebewen.

Sbegibt sich offt das ainer einen Thurn abmessen wil/auff dem ebnen seld/vnd der Thurn stehet in einem Schloß oder in ainer Statt/dasselbst mag Erzu dem grundt nit melsen/von dem standt sepnes absehens/von wegen der gräben vnnd gemeür. Darumb müß der messer zwapmal die höch absehen. Wann er zum ersten den Thurn abgeschen hat/so soll er gerad hundersich oder fürsich geen/nit auff ein septe. In sölher messung felt der sehaten gewönlich auff die punct des langen oder vmbkerten schatens/wie du damit handeln solt magst du leiehtlich erkennen auß disem Erempel. In der ersten stat oder absehung/felt der faden auff so



punct des verkertn schatens/ damit tapl 100/khomen 2. Darnach in dem andern ab schen selt der saden auff 25. punct / auch des gewenteen schatens / tapl 100 auch in 25 / shommen 4/ darnach subtrahir 2 von 4 blepben 2. die solt du den tapler nennen. Darnach miß wie vil schrit oder Ellen von einer stat zu der andern seyen (verstee wo du die zwaymal gestanden bist) da sindest du 246 schrit die tapl in den tapler (das ist

2) khommen auß der taplung 123 schrit/so du deine leng darzu thuest/so hast du die hoch des Churns 125 schrit. Das magst du in diser sigur augenscheinlich erkennen.

Cin Erempel wann der faden inn beden absehen auff die punet des rechten schatens selt (welhes selten geschicht) Jehles er sen in dem Ersten absehen gesallen auff 80 punet/in dem andern auff 25 punet. Denunder subtrahir 25 von 80/bleibt der tayler 55. Bon einem standt zu dem andern sint gewesen 32 schüch. Denund multiplier 80 punet mit 32 schüchen/macht 2560/die tayl in den tayler 55/gibt die taylung 46°, schuch/das ist die hoch des thurns/so du dem senge vonn den süessen zu dem aug darzülegest. So aber inn einem absehen der faden selt auff die punet des rechten schättens/Bond in der andern stat des absehens auff die punet des gewenten schatens/so thu wie dieh die Erempellernet. Ich sei in der stat des Ersten absehens/selvt der sahen auff 91° punet des rechten oder furgen schatens: in dem andern absehen auff 83° bes gewenten oder langen schatens: darnach diuwir 1000 (das ist die geuerdt zal von 100 puneten) in 83°, sombt auß der taylung 120/das ist mehtes anders/dam das du die punet des gewenten schatens/in punet des rechten schatens versert hast: von den selben 120 subtrahir 91°, slephen 28°, punet. Darnach so du mist von ainer stat der observation oder absehung zu der andern/vnnd hast gesunden 90 schüch/must du es also in die regel sesen/28° geben 120/was geben 90° Multiplieur 90 mit 120/bungt 10800 die tayl in 28°, sommet daraus 381°, schüch/sobok ist der Ehurn/mit deiner lenge,

Wie man die höch eines Thurns mese sen sollewan ainer auff einem Berg siehet des geleichen wann ainer etwas anders in der hoch messen wil/als/wie hoch ein senster sen/oder ein Ga den/oder ein spis auff einem Thurnze.

Diewens dises Capitel wenter erstreckt und gebraucht werden mag/ hab ich es nit zertanlen wöllen/sonder wit alsie mit kürs noch einen artickel begrenffen/ Wann du einen Thurn abmessen woltest/der auff einem berg gelegen wär/so must du das durch dises Capitel thun/ und kain anders. Aber zum ersten must du süchen die höch des thurns und des Bergs/nuteinander/darnach des Bergs höch in sonderhant/das alles durch dises Capitel/Wann du die höch des Bergs subtrassust oder abzeuchst vonn der höch des thurns und des bergs miteinander/so überblendt die höch des thurns/die du begert hast. Also thu im auch mit andern dingen nach ansangung des tittels.

> Das Siebend Cap. wie man die went eines Thurns von dem andern messen soll/wen der messer in dem ainen Thurn siehet.

Du messen wilt wie went ein Thurn von dem andern stehet und du auff dem ainen thurn bist: so sehaw zu einem senste heraus/das am aller nydersten stehet am thurn/vnd laß den saden hangen auffeie lini & G/also/das der saden khainen grad berür/vnnd meret durch de stehen einen punct oder zaychen an dem andern thurn/der güt zuerkennen ist. Darnach steyz hynauf in den thurn/vnd siech zu einem andern senster hinaus/doch das die zway senster ob eine ander stehen auff ainer senst des thurns/vnd schaw wider durch die absehen auff den gezmerekten punct oder zaychen an dem andern Ehurn/da du zum ersten auch hyn gesehen hast/vnd meret wessen punct der saden berür/vnder den puncten des langen sehattens/

(darauff es dann allemal fallen muß/so allein die thurn ettwas mereklichs voneinander stehen) Ich sek der saden sey gefallen auff 25 punct des langen schattens/darnach mit wie went/oder wie hoch ein senster vonn dem andern sen (verstee/von dem punct/do du dein aug in den zwapen abmessung gehabt hast/so du abgesehen hast das zapehen am andern thurn) Ich sek die senster sint voneinander 15 ellen. Machs durch die regel/sprich 25 geben 100/was geben 15 ellen? Multiplieir 100 mit 15/kommen 1500/die tapl in 25/entspringen 60 ellen/so went stehen die thurn voneinander. Discregel kanst du zu vil dingen brauchen/als wann du wissen with wie went über ein wasser oder graben sep/so nym dir für ein gemerck senset des wassers/vund an der stat des absehens nym dir vorzwo stät sür übereinander/als an einem Baum oder stangen/daran du auf pnd ab sommen magst.

Nom einen bestern verstandt auß difer figur.



Das Acht Cap. wie einer die höch eines Thurns messen soll/wann Er auff dem Thurn ist.

Inn du auff einem Thurn bift / vund wilt durch disen Quabranten messen / wie hoch derselbig Thurn ift / So nym dir für zway senster
in gleicher hoch von der erden / auch das sie an ainer wandt oder septen sen des thurns / vnd nym dir für ein gemeret auff der erden / das du nach der septeten des Turns sehen magst / vnd schaw durch die löchlein das gemeret zu beden senstern
auß / dnd meret welßen punct der saden betrifft in beden sosenseret zu beden senstern
auß / dnd meret welßen punct der saden betrifft in beden absehen. Meret auch mit vleyß
das du den Quadranten / desgeleichen dein aug / inn beden absehen in ainer hoch habest
von der erden zund nymwar / wie west von einer stat des absehens ist zu der andern stat
(verstee von der stat des augens) Rym ein Erempel / das aug ist 30 ellen in beden absehen von einander gewesen / In dem Ersten absehen ist der saden gefallen auss 20 punct
des rechten oder fursen schattens (als dann gewonlich geschiecht) In der andern observ
uation auss 35 punct auch des sursen schattens / subtrahir 20 vonn 35 bleyben 15 /

Ikunder sek in die regel/Sprich 15 geben 100/was geben 100 Elln? (das ist wie went ein absehen vonn dem andern geschehen sen) Multiplieit 100 mit 10/shomen 10002 die tayl in 15/shommen 66; Elln/so hoch ist der Thurn.



Das Neiindt Cap. wie man mit einem absehen/das man still siehet/vnd nicht sinder sich noch für sich gehet/messen soll/ wie went du du einem Thurn hast, wann du porhin seine hoch/auß anzaigung der andern Capittel/gefunden hast.

Jese art zu messen ist vomals in kainem Duadranken angezangt/ist aber gar lencht vand gerecht. Wannou gemessen hast die hoeh des
gebews oder thurns / so tut an das out/dauon du die went zudem thurn bez
gerst zu wissen/vand darzh nit gehen magskomp kher den Quadranken und/
wendt das Centrum E gegen dem Thurn / vand sehaw vleysig durch die söchlein auss
das zaichen am thurn/dahin du die hoch gemessen hast / vand meret die punct: Kelt der
faden auss 100 punct / so ist eben so went zu dem Thurn als der thurn hoch ist / weniger
deiner lenge-so du deine hoch oder leng subtrahirst / von der hoch des thurns / so stepte die
west deines standts von dem thurn. Dises Capitl ist gar nuslieh van den senten.

Felt der saden auss die punct des gewenten oder langen schattens / so hast du wenter.

Jest der saden auss die punct des gewenten oder langen schattens / so hast du wenter.

Juden thurn dann Er hoch ist. Das sind also: Ich sie der Thurn sen hoch 123 schzit /
danon nym deinleng (die seich ausst zichnie) blenben noch 121 schzit / vann der saden
berürt ze punct des verserten schatens / sie das in die regel also / ze geben 100 / was
geben 1212 den sieden zu dem thurn. Felt aber der saden auss die punct des surten oder rechten schatens / so ist nicht so went zu dem thurn als er hoch ist. Ich ses der saden
sall auss ze punct des sursen schatens. Sprich 100 punct geben 30 punct / was geben
121 schzit ? Waltiplicir 121 mit 100 / shommen 9680 / das tapl in 100 / werden in
der taplung 96 schzit / so went hast du zu dem thurn. Ettlich mainen solhe messung

fen vnmüglich durch den Stab (welhen fie gewonlich nennen den Jacobs Stab) bu wegen zubringen / Darzu fprich ich / Das es die aller leichteft und gewissest messung fen & durch den selbigen Stab; dan du magst an ainer stat/wo du hin steest/darait vonstundant wissen/wie west du da hin hast/on alle messung auss der erden. Desigeleichen mag man damit auch messen und sinden/in welhem zanchen und grad/nach der leng und brant/ ein petlicher stern stehet / Dauon lif das buchlein das ich vom Stab geschriben hab.



Das Zehend Cap. Wie man die went eines fürgenomenen dings/an der Erden von den Thurn messen soll/so der messer auff der hoch des Thurns ist.

The went du finden/must du dum ersten auf dem viij. Capittel fuchen die hoch des Thurns (verftee durch das felbig gemeret / daruon du pen die went des Churns wissen wilt) vand merct auff welhen punct der faden hang in der erften und fordern abmeffung/ale in difer figur der bitchftaben a a bedeutenift. Felt der faden auff den rechten ober furgen schatten / als 2 o punct / vito der Thurnist 66; Ellin hoch: Sprick 100 geben 20/was geben 66; / bringt nach ver red



gen schaftens/als auff 402 punct/Stet in der regel/40 geben 100 was gibt die hoeh des Thurns 6.6 ; ? nach art der reget bringest du darauß 166 ellen / so wept ist von dem churn darauf der messer steher / su demethand dates there are united business of the chart



#### Das Anifft Cap. wie dit einen Thurn meffen folt/wie boch Er ist/wann du auff etnem höhern berge oder Thurn bist.

Im Ersten/aus dem nechsten Capitel nuß wie went derselbige Thurn stehet von dem Thurn darauff du bist auch wie hoch der selbig thurn ist darauff du bist auß dem 8 Capitel. Ich ses du habst die went gefunden/vand sen 5 Elln/vand der Thurn stehet hach 66 fellen: wann du neunder von deinem thurn auff die höch des andern thurns siechst/vand sindest das der faden hangt auss 70 punct des kursen oder rechten schatens/Sen in die regel/sprich/70 punct geben 100 punct/was geden 13; ellen? wann du volbtacht hast die vechnung nach der kaufsmans regel/so sindest du 191, ellen/die subtrahir vonn der höch des Thurns 66; so bleybet die höch des selben thurns 47; ellen das du gesucht hast. Wann aber der faden selt auff die punct des vereerten oder langen sehattens/als auff 80 punct/van drudschen dem selben thurn vnd des darauff du steest sint 166; ellen. Der thurn darauff du bist wie voz 66; Ellen hoch. Jesunder gebrauch dich der regel Detri also so sincest du die höch des andern thurn Sprich 100 punct (der ganz lang sehat) geden 80 punct/des langen schatens/was geben 166; ellen/Nach der regel sindest du 13; sow disse die dal wider in die regel mit der höch des thurns/auch mit der went der thütern/also 166; alben 13; swas geden 66; hach art der regel sindest du 53; soas subtrahir von 66; slehen/Dach die du begert hast. Den verstant diser wort magst du lenchtlich auß der sigur des nechsten Capitels vor disem nemen.

### Das Zwelfft Cap. wie man die tieff der Brünnen fünstlich messen soll.

D du die tieff eines Brunnen mit disem Quadranten messen witt/solt du zum ersten die went des Brunnen messen/Jeh setzer sen went z.
ellen/halt daran den Quadranten/sher das centrum übersieh zu deinem gessieht/vnd merek die punct/als/es berür den zo punct des kurzen schatens/Setz in die regel/sprich zo punct geben zo/was geben zellen knach der art der regel sindest du z 66 zellen/so tieff ist der brunnen bis auff das wasser. Durch das wasser bis auff den grundt magst du in der gestalt nicht messen/dann das gesieht durch die diek des wassers zerbrochen und übersich getriben wirdt/als dieh dann die Perspectiua sernt.

Das ich die aber kaine regel gebe/ so der faden felt auff die punct des ombkerten schadtens / ist die visäch/das kain Bruñ so went ist/das & auff die selbige punct fallen mochte und das war gleich als ein vinnüglich ding / Darumb hab an diser leer ein genügen.

Du solt auch mit vlenß absehen zum ersten / das du die went des Brunnen nit wenter nymest / dann der Brunnen auff dem wasser went ist. Das magst du wol innen werden/ wann du eine stange über den Brunnen legest / vnd zum ersten nach dem Blengewicht einen punct süchest auff der stange / der dem wasser gleich ist / dasselb thu zu beden senten.

Die gestalt diser messung ist in diser nachgesenten sigur augenscheinlich angenangt.

Dise figur lernt dich/wie du dich zu der voranges zangten messung des Brunnens stelln solft.



# Das riij. Cap. wie man absehen soll die Brünnen/ob man das wasser daraus auff ein Schlos oder Stat bringen mög oder nit.

Je wol dist gar ein schlechte kunst ist/doch (als ich offt nd vil gehört hab) daß vil menschen vnbekandt/Darumb wil ieh das mit wenig worten begrenffen. Wann du einen Brunnen hast/vnd den selben durch die rören oder deuchel geren inn ein Schlos oder Stat füren woltest: ob das müglich sen oder nicht solt du also erfaren. Stehe zu dem Brunnen/oder nahent daben/vnd halt den Quadranten dem wasser des Brunnens geleich/also/das der faden hang gerade auff der lini EG/vnd schaw zu der selbigen Stat oder Schlos/siechst du durch



die lochlein über das Schloß oder Stat/so ist das müge lich/wo du aber onder die selbige sichest/so ist das onnung lich. Und als sieff du darung der siehest/als boch, mägst du das wasser sieren.

Dife leer ift leicht auf difer figur zunersteen/ so du die selbige mit vlepf anschawest. Zu zenten begibt es sich/das der Brunn so went von der Stat ist/
das vil berge und thal dazwüschen sint/das man die Stat (so einer siect ben dem Bunnnen) nit sehen mag/und widerumb den Brunnen/so du stehest ben der stat. Absdann solt
du ben dem brunnen anheben/und durch die löchlein sehen/gegen einem berg/bund dur
ein guts gemerck fürnemen: wann du dahin kommest solt du aber weyter sehawen zu einem andern berg/und dir das ander zawehen oder gemerck sünnenen/desigleichen zum
ditten oder vierden mal/so lang du von ainem gemerck die Stat oder das Schivs sehen
magst. Verstehes also/das alle mal der saden mit dem Blen auss die lini & hanger
Geet alsdann zu lest dein gesicht durch die löchlein höher dann das Schles oder Stat
ist/so ist es wol müglich das du das wasser hynein bringest: wo aber dein gesicht under die
Stat oder Schlos/an den Berge trifft/daselbs hyn bringst du das wasser/vnnd nicht
höher/aber dennoch gans sehwach: und ve tiefter du daselbst das wasser außlest/pe statter das leisste. Das alles wirdt bedeut durch dise figur.



Es ist von noten/ehe das man die wasser int ein Stat füer/mit großer kost von arbent/das man sie vorhin wol probir/ob sie dem menschen gesundt sint oder nit/Also/das sie sies seind/schon/liecht/lautter und elar/ring oder leicht am gewicht/wond so es went rint kain Bynnß/schilff oder gemüß darinn wachße/dann die selbigen wasser sindt nit gesundt. Auch ist das ein zanchen der gesundtsant/wann man die zuer mieß bald darinn kochen mag/vnd pe belder ve gesünder. Annd man sols zum ersten auch wol besiehtigen/wann das wasser inn einem garrannen topsf oder hassen gesotten wirdt/vnd ain wepl still gestanden ist/vnd gemach heraus gossen/odes an dem grundt des hassens/schen der gesundthait. Des geleichen/wann ein tropsfein desselben wassers aussein zune sonst oder sonst aussetzuckent wann ein tropsfein desselben wassers ausseinen spiegel oder sonst auff ein palirt metall gegossen wirt/vnd wider außgetruckent und kain mackel under ime gelassen hat/ist auch ein zaichen der gesundthait.

Auch wann du von newen einen Brunnen süchen vnnd graben woltest /vnd gewiß sein wilt ob du wasser sinden magstoder nit / So thu im wie Bictruuius ankaigt also / Bor der Sonnen auffgang / ehe die Sonn die seuchtigsait der nacht verzert / gee dahin da du gern ein Brunnen graben woltest / vnd lege dich nider auff den Bauch / vnd erheb das sin ein wenig über die erden / vnd must hyn vnd her gunen / in gleicher hoch / nicht zu hoch übersieh: wo du sindest ansfriechende seuchtigsait / durch einander sehwürden / wie

ein rensender nebel/daselbst ist on zwepsel verborgen wasser im erderich. Du solt auch nit gedeneken/das man die Brunn nit anders süchen kund oder mög/dann also/sonder es sint noch vil ander natürliche kunste/damit man das verschlossen wasser sinden kan/die selbigen kunste werden aber in grosser hapmlichait behalten.



Das riiij. Cap. wie man durch einen flachen Spigel/oder durch ein Stillstehendt wasser/die hoch der gebew messen soll.

In hetlich Corperlich ding/so es über einen Spigel oder sonst über ein politie materi erhocht wirt (ob es schon nit nahent daben ist) selt auff die flech des Spigels (ich rede von den flachen Spigeln/nit die von alas ges macht vnd gebogen sint) gerad nach dem winckelmas: ob schon der Spiegel nit so vrant ist vnd erschent vnder dem Spiegel gleich als tieff/als es über der flech des Spiegels ist. Darumb solt du nit anderst gedencken/was du ein gebew (oder was es sen) in einem Spiegl siechst dann der Spiegl sen durchsichtig wie ein glas /vnd siechst den knopst des Thurns durch das glas /als stünde der Thurn vndersieh/winckel gerecht auff der slech des glaß/als dise sigur clarlich ankaigt.



Wan du aber den Thurn messen wilt/wie hoch Er sen/so must du nit nach der sentten des Spigels stehen/(ob du schon den Thurn darinne siechst) sonder trit in ein gerade lini für den Spigel/also/das der Spiglzwüsehen dir und des Thurns lige. Und auch ist zumereken/das der spigl dem grundt des Thurns gleich nider lig/dan du kanst nit höher messen den Thurn/dann was vom thurn über die slech des spigels ist: das solt du also verstehen/wann du die slech des Spigels ausbranttest durch den Thurn/ wo dieselbig flech den Thurn antrifft/da ist der grund des Thurns/was darüber ist mag gemessen werden: was aber daruntter ist/mag thainerlap weps gesehen noch gemessen werden/das magst du auß diser nachgesesten sigur augenscheinlich erkennen/wann du die büchstaden vand linien wol betrachst. Dann die lini AC bedeut das Erdtrich. Dann der spigel ligt also vor dem Messer/das er (so er in die vnentlich brant außgestreckt versstanden wirdt) vndersich gehet/vnd der erden nit gleich ligt/vnnd seine flech berürt die erden in dem punct B. Du solt auch verstehen/das die selbige spigelslech vnentlich (wie vorge sagt) durch das erdtrich gehe. Bilt du nun wissen wo ein vetlich tant/als snopst/so wirst von der zeleichen/was du dir am thurn fürnimbst/im spigelgesehen wirdt/so wirst von den selbigen öttern auss die lini oder flech des spigels ein winekelgerechte lini/Dand als hoch vand wept ein netlich punct oder zanchen des thurns von der flech des spisels stehet/so tieff wept vand brant wirt das vader derselbigen slech gesehen.

Dise figur gibt disen vorgeschribnen worten einen clas ren verstandt/so man sie recht anschawet.



Auff das du noch einen clarern verstandt nemmest / wil ich dir eine Exempel fürsten / das die flech des Spigels den Thurn (so sie vnendtlich außgestreckte wirt) durchschnent. Als in diser sigur wirt der thurn in dem punct Adurchschniten / vnd alles am Thurn das vnder der lini des spigels ist / wirdt nit gesehen vom Messer / sonder alles das über des Spigels slech ist / das wirdt gesehen / And wirdt gesehen als tiest vnoder des spigels slech/als hoch als er darob ist/das du ben den winckelhäcken in der nachgeosenten sigur clarlich erkennen magst. Du solt dich nit verwundern / ob ich dir allhie in diser nachuolgenden sigur angenaigt hab / das du das obertant des shurns vnder des spigels släch siechst / vnd was am thurn ist vnder des spigels fläch nicht siechst / dann es hat einen andern verstandt / weder ich dir vormals angenaigt habe. Wiewol alle ding im spiegel vndersich erscheinen/solt du aber nit gedeneten das du vndersich siechst / durch den Spigel / sonder ein netlich ding wirdt im spigel gesehen durch die aller sürsest lini. Es sombt auß dem / das ein netlich ding seine strymmen in oder auff die slech des Spigels wirst / vnd widerumb / der widerschlag vom spigel in das aug. Wentter dauon zu reden gehört nit da her/sonder in die Perspectiua.

Bon wegen bessers verstants der vorgesetten wort habe ich allhie dise figur fürgemalet.



Damit du wenter den spigel zu der messung brauchen mögest/merck aust dise wort. Wann du also sür den spigel steckt/ vnd darzü vnd daruon gehen magst/ bis du den knopst/der sonst ein eck des thurns im spigel sichst/must du mit viens mercken ein zanchen an der erden (verstee gleich von dem aug herab nach dem blengewicht) darzumb solt du wol gerad stehen/das dein aug nit für die zehen der süch oder die zehen für das aug gehen. Darnach mis mit ainem bekanten maß/wie went du vonn dem selbigen punct des Spigels gestanden bist (darinn du das zaichen des thurns gesehen hast) Ich sein gleichnus/du senest gestanden vom spigel 4 Ellen/vnnd von deinem süß zu dem aug sint 3 ellen/vom spigel zu dem Zhurn 40 ellen: wilt du die hoch des Zhurns darzaus sinden/so seis in die regel also/Spiech/4 geben 3/was geben 40% nach art der regel stindest du 30 Ellen/so hoch ist der thurn.

Durch diefe figur wire es beffer erelart.



Das rv. Cap. zu messen die höch eines Thurns/wann du zu dem grundt des Thurns nicht gehen magst.

Ann du zu dem grundt des Thurns nicht gehen magst vor gebew/gräben/wasser/oder ander hyndernus/so lege den Spiegel zwir nider/
hab vleyß das du von der ersten stat gerad hyndersich geest/oder gerad fürsich
vnd nit auss ein seyten/vnd schaw aber den Thurn im spigel/vnd merek mit
vleyß die geleger des spigels/vnd wie wept du allemal dauon stehest. Begibt sich / das in
den zwapen obsernation oder absehen des Thurns/die hoch vom aug zu der erden lenger
oder höher ist dann der füß vom spigel/als in disem Erempel erelärt ist/Ich seh du sepest
7 schuch langt / vnd in dem Ersten absehen stehest du von dem spigel 4 schuch. In dem
andern absehen stehest du 6 schuch von dem spigel/subtrahir 4 von 6/bleyben 2/vnnd
zwüsschen den zwapen legern des spigels sindt 125 schuch. Sen das in die Negel detri/
Spich 2 geben 7 schuch (das ist dein hoch zu dem aug) wie vil geben 125 schuch? nach
art der regel sindest du 473 i schüch/also hoch ist der Thurn. Du solt auch besondern
vleyß haben/das du alle ding/die du messen wilt/mitten in oder auss dem spigel siechst/
gleich als im Eentro/dann es brecht grosse irr/so der spigel groß vnd brant war/vnd du
sehest ainmal in der mitt den Thurn/das andermal auss der septen/darnach wiß dieh zu
richten. Darumb hab ich dir dise sigur trewlich angezangt.



Das roj. Capitel/wann der standt vom füßzu dem Spigel lenger ist (als am allermeisten geschicht) dann der messer hoch ist/wie die hoch des Turns sol gemessen werden.

SN allermansten begibt sich das/so du messen wilt/das du tvenster vom Spigelstehen must dann du hoch bist/alsdann thủ shm wie dich dich ter vom Spigelstehen must dann du hoch bist/alsdann thủ shm wie dich dich Exempel claer ternet. Ich seig dein süs sit vom spigel inn dem ersten absehen 18 schuch/vnnd deine leng 7 schuch. In dem andern absehen stehest du von dem spigel 28 schuch/vnnd dein leng (wie vor gesagt ist) 7 schuch. Zwüschen den legern des Spigels 155 schuch/Nun ist die frag wie hoch der thurn sen ? Layl 18 mit deiner leng/das sine 7 schuch/wirt in der taylung 24/Eayl auch 28 schuch mit 7 (das ist dein hoch) soms

met 4. Darnach subtrahir 2 †/das ist der tapler. In den selben tapler dividir 155 werck schuch / kommen 108 : werckschuch / so hoch ist der thurn den du abgemessen hast / als dise nach zesetse figur clarich annapge.



Diewehl dieser Quadrant seer flain ist zu dem abmessen/der hoeh/
went/brant/vand tiess sollte du den darumb nit verachten/sonder du solt dardurch den
brauch vand verstandt des messen lernen. Wilt du aber ein gewisser Instrument machen
zu dem messen so nim sie dich ein gewirdtes instrument sals groß du wilt/in sölher sorm
wie ich dir allhie nachgeselst hab/ And bedunct mich das best sein/wann du ein gewirdte
Aham machest das ein vetliche sept einer flafftern langt sep. Der selbigen rham tant zwo
senten die zusammen stossen vetliche in 100 tant. Besser wär es (diewent die rham
so gros ist) das man vetliche sept in 1000 gleiche tant tantet oder in 1000 tant/oder
1000/pe mer ne besser. Wann du diserham brauchen wilt/so brauchs in aller mass
sen/wie du den Quadranten gebraucht hast allain/wo du im brauch nes Quadranten
100hast ium der Regel Detri gesest/must du allhie sesen 100/oder 1000/oder
1000/las vil du dann inn ein sept getant hast.



## Sas Virdt Tayldises Buths

Von dem Horometro/das ein gemain Instrument / inn allen Landen der ganken welt/Tag und nacht zu erkäntnus der stuns den / zu brauchen ist.

Das Erst Capitel / Wie man ein petlich tayl und lini des angesichts dises instruments/ brauchen soll.

Zum Ersten.

Rsengflich hast du oben etelich Stern/weiß und schwarz undereinander/ und ben neelichem stehet ein dysser/Ummal aber stehen ben einem Stern dwendysser/als ben dem 16 stehet auch der dysser 2/Darumb wirdt der selbig für dwen Stern auch gebraucht. Ben dem 13 differ stehen drey flame sternlein undereinander gesetzt also Z bedeuten von stehen für einen/oder für das sibengestirn in der gemain.

#### Jum Andern.

Nach dem hast du in disem Horometro ein genierdt antter/doch lenger dann brant / ift fich nach der fentten theren / glench wie ein fenfter rautten. Durch die mitt difer rautten gehet ein lini nach der leng / Die bedeut der Sonnen weg / die im Latein genent wirdt Selpptica / darumb siehet daben geschriben EGLIPTICA. Neben dieser Ediptica fint auff petlicher septten unden und oben/8 gleichstendige lini gesogen/auch in gleicher went voneinander/derfelben bedeut ein petliehe einen grad/der brant des 30% diacus oder Thierfrang. Das jr aber 8 fint zu beden sentten /ift visach/die went der Mon onnd die andern vier Planeten / dann & wirdt allhie nicht gebraucht (von derwegen dife rautten gemacht ift ) außerhalb der Sonnen weg gehen / sonst mocht man die Stunde durch dife Planeten nit erkennen. Das jr aber eben auff petlicher septen 8 sint/geschicht darumb/die went die Planeten auff die selbige went vast auf der Seliptica gehen /als der Mongehet auf der Geliptica/gegen Mitternacht/vnderweylen so chr vom Drachens heubt gehet biß er 5 grad dauon stehet. Deßgleichen kombt er auch 5 grad gegen mittag von der Echyptica/fochr 90 grad in seinem weg von dem Drachenschwank gangen ist. Alfo folt du auch von den andern Planeten verstehen/das ein ptlicher ein Drachenheube vand Drachenschwank habe: aber doch hat fainer glenche brant gegen mitternacht/als gegen mittag wie der Mon/der zu beden seyten auff g grad kombt. Als Saturnus/wan er in seinem Centro hat 10 zapchen 8 biß 12 grad / vnnd im argument gleich 6 zaichen so stehet er von der Eeliptiea gegen mitternacht z grad 2 minuten/nit wenter mag Ehr thommen gegen mitternacht. Gegen mittemtag aber fombt er auffe weptest auff z grad r minuten/das muß geschehen wenn sein centrum 4 kapehen ist und 12 grad / und das

Argument (verfice allemal das ware Argument und ware Centrum) glench 6 zanchen. Jupiter / fo er am wentesten von der Ecliptica fombt gegen mitternacht / geschicht fo sein Argument ist 6 zaichen volkomlich/vnd das Centrum khain zanchen/fonder 20 grad biß auff den 26 grad /alfdann ift die brant 2 grad 5 minut. Aber gegen mittag thombt er von der Geliptica 2 grad 8 minut/wann das Argument 6 faichen ift / vnd das ware Centrum 6 zaichen 14 grad vond verfert fich nit / daß zu mercken ift / big auff den 26 grad über das 6 ganchen. Mars in der mitnächtlichen brant wendt er fich von der Es. cliptica auffe wentest 4 grad 2 1 minut/wann sein Argument 6 zapchen ist/vnnd das Centrum gar nichts. Gegen mittag aber / fo er hat 6 zanchen Argument und 6 zanchen Centrum/tombt er von der Ecliptica 7 grad 3 o minut. Schaw/von deffwegen muß die brant des Thierfraiß oder Zodiacs 8 grad gemacht werden/ wie wol nur 7 ! von noten war. Diewept aber ein grad in den Instrumenten einen übelftant gibt / hab ich 8 gang grad genomen : wie wol gegen mitternacht war nit von noten gewest / das ich die brant über 5 grad gemacht hette/ hab das allein wolftandts halben gethan. Benus ist gar wunderlich in frer brage / ist aber gewonlich mer dann ander Planeten zu erfantnus der stunden zu gebrauchen : aber auffe aller manft hat sie gegen mittag ire brant 7 grad 22 minut/fo je Argument ift 6 zanchen/vnd das Centrum 3 znachen. Gegen mitternacht hat sie auch die groste brant auch 7 grad 22 minut / auch im halben Argument / so das Centrum gleich 9 kaichen ist. Die brant vnnd leng aller Planeten findest du lenchtlich und geschwind on alle rechnung in meinem Astronomico auff alle Jar / Eag/flund/ ond minut. Den Mercurium laß ich bleyben / dann er gar nit gebraucht werden mag / Die wey! chr sich so ein wenig nach dem nydergang der Sonnen/oder vor der Sonnen auffgang sehen left / auch zu wenlen kaum einen Zag / vnderwenlen 3 Zag / ift zu zenten wol ein virtent far vinnd mer verborgen/das man in gar nit sehen mag/darumb er auch von wenig Aftronomis ist gesehen worden. Ich main nit die rechten Aftronomos/sonder die nichts anders dann vorgebeutelt meil bachen. Weyter von diser laytter ( die ich der Planeten lantter/oder die rautten nenne) folt du mereken/das die zwerehlini/die von oben gegen der lineken handt herab fallen die grad der leng der 12 zanehen bedeuten und außtaplen. Derselbigen lini sindt 7 / mitsambt den aussern zwapen / sint ettwas branter oder dieter dann die andern / die bedeuten allemal den auffgang eines zaiehen / als dann Die Characteres der sanchen ben der Ecliptica anzangen. Zwüschen der selbigen lini finde noch allemal zwo begriffen / etwas subtiller dann die 7 / stehet aine vonn der andern 10 grad. Alfo wirt ein petliche zapchen in dien tant getantt/wether ein petliche 1 o grad bes Schleuft Und die oednung der grad foll getaplt werden nach der taplung vnnd oednung Auch ben der linckenhandt sichet geschuben under der Ecliptica LATI= der fanchen. Auch ben der linekenhandt stehet geschriben under der Etiptica LA 112 TVDO MERIDIONALIS/bedeut/was under der Ecliptica ist/das bedeut die mit/ täglich brant. Bnd ober der Ecliptica/SEPTENTRIONALIS LATITVDO/das ist die mitthächtlich brayt. Alfo ist genügsam von der Rautten fürgebracht/ zu erkäntnus frer linien. Zum Dritten.

Bald under der Rautten der Planeten ist ein Eriangel/der hat eisnen spie oder Centrum in dem punet A/darauß dann alle lini gezogen sindt biß an die rautten: sollen aber hammlich und verborgen gezogen sein biß in die punet der zertaplung der Seliptica und der zwerchlini. Dann dise lini sint in allermassen bedeüten die taylung der Seliptica / dann alle ansäng der zanehen sint mit grossen und brayten linien gesogen. Wilt du aber verstehen /welhes zaichen ein petliche lini bedeüt/so hesst einen saden in das Centrum A/wann du in legst auff ein lini die da fanst und brant ist / so zangt dir der sax

den in der Ecliptica der rautten dasselbig zaichen mit dem bengesesten Character. Also solt du auch verstehen/von den andern linien/die allemal 10 grad voneinander steen. Es sint auch nach der zwerch ettliche gleichstendige lini gewogen/welhe (ein petliche sür sich selbs) ein Zodiacus oder ein Ecliptica eines Landes bedeüt: darumb wil tehs allhie nennen Zodiacus der Polus hoch: denn ben der rechten handt sint die grad der polushoch geschriben/von 35 grad bis auff 60 grad. Wann du den grad eines zahchen in dem Zodiac deiner Polushoch suchen wilt/so such zum ersten den selben grad in der Ecliptica der rautten oder Planeten laptter/darauff leg den faden: wo der selbig saden den Zodiac deiner polushoch betrifft/da ist der grad den du gesucht hast. Du magst den selben grad auch wol von dir selber sinden zwüsehen den abfallenden linien/one mittl des sadens.

### Zum Vierden

Neben disem Triangel hast du ben der lineken handt die Character der 12 danchen/wie sie gegeneinander stehen im hymel/als wstehet gegen der 2/Der gegen dem m. 28. Dise gegenwürff sint nüslich du beauchen/wann du du nacht durch die gestirn die stund erkennen wilt. Auff oder ben der rechten handt siehen undereiander 15 stern mit sambt iren nämen und dyffern/dardurch du lenehtlich die obern Stern ben der nacht brauchen und erkennen magst/wie hernach volgt.

### Zum Fünsten

Darnach hast du ettliche gleichstendige lini / die herab fallen/die besteuten die stund des Tags und nacht/ettliche tysser der stunden stehen oben von 12/1/2/3/dis aust 10/vnd bedeüten stund nach mittag. Ettliche tysser stehen vnden von 2 bis 11/das sint stund vormittag. Die lini da 12 überstehen bedeüt den Meridianum oder mittags eiretel/das ist die 12 stund bey tag und nacht. Die nechste lini darnach besdeüt 1 und 11/Die drit lini 2 und 10/in summa alle mal machen die zwo zal unden und oben zusammen gethan auss einer lini 12: und dise lini sanssen die stund lini. Darsnach hast du auch an der zwelfsten stund ein anhangende lantter/mit ettlichen graden/und Charactern der zwelfstenen/Die selbige lantter hanst die mittags oder mittäglich lantter. In der selben lantter soll und müß auch allemal/so man die stund erkennen wil/der grad der Sonnen oder des Sterns gesucht werden.

### Bum Sechsten

Bber dise bisher gemelte lini/hastn in disem instrument/vnden vnher/nach dem eirekel etliche grad außgetaplt daben steen die syffer von 10 bis auff 100/
der sint zwayerlan/schwarz vnd wens/ains tayls schwarz/die hayssen punct des surben oder rechten schatens im Latein Puncta vmbræ rectæ/oder vmbra recta. Darnach
sint ettliche alle wens auch gleichsomig von 10 bis 100 angezaigt mit zyssern/bedeuz
ten die punct des langen oder gewenten schatens/im Latein Imbra versa/genandt.
Das Centrum/darinne der saden zu dem brauch diser punct hangen oder gelegt werz
den soll/ist das ringlein/das da stehet bey dem Buchstaben B/also/nahent bey der
Ecliptica/zu der linekenhandt.

#### Wie das Angesicht dises Instrus ments zu dem brauch soll zuberaittet werden.

Er brauch difes Instruments kan vnnd mag nicht geschehen/ du lenmest dann das auff ein wol vnnd sauber gehobelt brettlein/also/Zum Ersten mach das pappr feucht / vnd laß es einen halben Zag oder lenger ligen Darnach lenm das auff das brettlein / vnnd was über das papir / fo gedruckt ift mit linien vnnd eiretelrissen / schneyd synweg: vnnd darzu was wenß papir ynnen inn der handthabe ist /schnend auch darauß / damit man gerings omb das Instrument die Sternen sehen mog. Und durch die handthabe mach auff petlicher septte zwan lochlein/ ains groß zum absehen die Stern / das ander gank flain zu der Sonnen sehenn. Und merck mit pleph/das die obern lochlein (das findt die groffern) gleich als die undern in gleicher went / zu beden senten / oder in beden seheneteln der handthabe / von dem auffern eirekelriß des Instruments gesent werden/wie du clarlich in der nachgeseneen figur vos Darnach mach einen faden in das punct 21 / der als langf ift / das Ehr oben über das Instrument ben den Sternen rapchen mag. Auch heffe mit subtillen nage lein auff die drey Buchstaben & M N/die da stehen zu nechst über der rautten /ein mes figes armlein/mit twapen glidern/wie dich dife hie nachgefente figur lernt/darein mach einen senden faden mit einer anhangenden Perla und blenklöplein / so ift diß Instrument ju dem brauch auff difer septten des angesichts fertig.



#### Das ist die figur des Angesichts/ des Horometri.



Das Under Capittl/von dem Rucken
disses Instruments/vnd seiner zwberaitung.
Er Rucken oder hindertail sal in aller masse vn zübereit wer
den/wi der rucken des Quadranten/als ich dich im 12/13/14/15/16 vnnd
17 Capitteln des ersten tails gelernt habe. Also/ du salt die ander/die dritt/vierd
vnd sünsste scheibn zu sambt dem stundt zaigr mit einem durchssichtigen nagl zu sammen
hesten/soist es zü dem brauch sertig. Von kurz wegen hab ich di scheibn hernach gesent.



Das ist die figur des Ruckens/ond wirdt nachvolgend/wie auch vorgeend gehort ist/die Erst schenb genandt.



# Der brauch dises Instruments.

#### Das Drit Capitel/wie man die stund am Tag auß der Sonnen schein erkennen soll.

Stat oder wonung/do du das instrument brauchen wilt/die magst du leicht auß dem Ersten Capitel des Andern tapls des Quadranten ersennen.

Wann du nun hast ersent die Polus hoch/so del die Pelus hoch in dem Trisangel des angesiehts ben der rechten handt: vnd die selbig lini nach derkwerch hanst zos diacus oder Chpertrais deines Lands oder Stat/darinne such den grad der sonnen/den du leichtlich auß der andern sehenbe ersennest/so du allein den faden auff den Zag desse bigen Monats legest/dann der selbigsfaden dangt dir in dem Zodiac den grad der Son/des selbigen tags. Den selbigen grad süch in deinem Zodiac/wie vor gesagt/darauff leg das löchlein des ärmleins darinn der saden hanget/vnnd leg den saden auch auff den selben grad im Zodiac der Mittags lantter/verstec/wo du der Sonnen grad sindest auf der 12 stund/dahin leg die Perla die an dem faden hanget. Darnach wendt das löchlein im rechten sehenckel der handthab gegen der Sonnen (verstehe /wann du das angesicht des Instruments zu dir wendest) vnd halts hyn vnd heer/das die Sonn durch die flais nen löchlein/die gegeneinander überstehen/schene: alsbald du das ersiechst/schau wo die Perla hynfalle in den stundlinien/vnnd merck auss die Sonn der senst/verst
por oder nach mittag/so hast du die stund des Zags wie du begert hast.

# Das Vierd Capitel lernt wie man in der nacht durch die vnbewegliche Stern die Stundt finden foll.

Ann du einen Stern/der unbeweglich ist (die genent werden Stellæ firæ) am Symel erkennest / verstee ainen auß difen 16 / die ich dich im Quadranten vormals manigfaltiglich hab erfennen lernen/Goleg den faden auß dem 21 auff den selben stern/oben in disem Instrument/dann sie durch ire zuster annaigt und gemelt werden/verstee mitten auff den Stern: und wo der felbig faden berurt den Zodiac deiner Stat im Eriangl/dahin leg das armlein mit dem lochlein darinn der fadenihangt: und merck in welhem grad ungefärlich und in welhem Zanchen/das ist gleich den selben grad und zanchen such in der mittäglichen lantter/dars auff richt die Perla wie du vor mit der Sonnen grad gethan haft fo ift die Perla gericht. Darnach schaw zu dem selbigen stern am symel / also / fer die mittagelaptter gegen dir / und schaw durch die groffen zwan lochlein gegen dem Stern / und merch welhe ftund die Perla berürt / oder minut vngeferlich der selbigen stunden. Ist der Stern vom mittagso eirell gegen dem auffgang / so nim die selbige stund im rucken dises Instruments ben der lincken handt / in der zal die mit Buchstaben beschriben ift. Wirdt aber der Stern über den mittagf eirekel gefunden gegen dem nydergang/ so nym die selbige stund im Ersten eiretel des ructens / auff oder ben der rechten handt. Auff die selbige stund leg den Stund zanger / vnnd ruck den selbigen Stern (er ftehe wo er woll auff der andern sehenb) under

den stundzanger / vnd halt die ander schepb also vnuerruckt / vnd leg den stundzanger auff den Tag des Monats / oder auff den grad der Sonnen / so zangt er in der Ersten schepb die stund der nacht die du begert hast. Es ist auch mein rhat / das du die stund der nacht allemal durch einen Stern süchst / der nit went vom auffgang siehet / Auß den vesachen dann dieselbige stunden sint wenter voneinander im angesieht dises Instruments / dann die nahent ben der 12 stund siehen / vnnd ne wenter die stundlini voneinander siehen / ne gewisser magst du die minut oder virten der stunden nemen.

# Das Fünfft Capittel/Wie man inn der nacht die Stunden durch die Planeten erfennen soll.

Swenß ein netlicher wol/das die Planeten gar selten in der Ecliptica gefunden werden/fonder haben gewonlich ettwas in irer brant. Darumb mustu darzu brauchen die rautten der Planeten lantter/also/wan du hast den grad der leng ains Plancten / vnd auch den grad der brant so such den grad der brant in der Gelyptica/das ift mitten durch die rautten von dem selben grad fahr so vil grad übersich/gleichstendig zwüschen den zwerchlinien/ biß auff den grad der brant/so die brant mitnächtlich ist. Ist aber die brant mittäglich/so zel den grad der brant herab: und wann du also den grad nach der leng und brant gefunden hast / in der rautten so lege darauff den faden auf dem A/vnnd wo der selbig faden den Zodiac deiner Polus hoch berurt / dahin lege das armlein mit dem lochlein / vnnd auff gleichen grad lege die Perla in der mittäglichen lantter. Darnach schaw zu dem Planeten/ und thu im in dem rucken wie du in dem nechsten Capitel gelernt haft/mit den sternen /allein ist underschid das du nekunder inn der andern schenb brauchest den grad der leng desselbigen Planeten: was dir die Perla für ein stund angaige must du im rucken suchen vond darauff den stund zaiger legen / darunder des Planeten grad im Zodiac der andern schenb: wann du zulent den zaiger auch auff den Zag legft/ so zangt er die ftund der nacht der du begert hast:

In dem Monschein muft du jum Ersten die brant des Mons suchen/wie dich das Sechst Capitel des Andern tayls des Quadranten lernet. Darumb ist es nit not vil mer

alhie dauon anzuzaigen.

### Nacht die Stund durch den Geoffen Beren oder Herwagen erkennen solt.

Ch hab dich oben im Quadranten meines bedunckens genüg sam gelernt wie du den grossen Beern/den man sonst den Herwagen nendt/erkennen solt. Darinne sint dir neunder nit mer nun dann zwen Stern/die syndern zway reder/die mit dem Polo gleich in ainer lini stehen. Wilt du die stund ausse lenchtest dardurch erkennen/so wend dein angesieht gegen dem Polo / vnd den rucken des Instruments kher auch gegen dem Polo / vnd heb das auss vnnd schaw durch das loch des nagels oder Centrum/an den Polum. Als bald du durch das loch den Polum ersiechst schaw neben dem Instrument zu den zwanen hyndern redern. Wann du also die hyndern zwen Stern in das gesieht bringest so ruck mit der andern handt den stundtzanger das er mit der geraden lini dir das gesieht ein wenig verdeck. Darnach nym

das Instrument zu dir/behalt den Stundtzanger wnuerruckt/vnd ruck die ander sehenb mit den zwagen Sternen des Herwagens/die ben dem 20 Zag Augusti stehen/vnder den zanger/oder das zwisach Ereüslein # Wann du darnach (so die ander sehenb auch vnuerruckt bleybt) den Stundzanger auff den Zag des Monats legest/zangt Er dir die Stund der nacht/die du durch einen leichten weg gesucht hast.

#### Das Sibend Capitel/wie man ben tag vnd nacht die Stund der Sonnen Auff vnnd Nidergang / deß geleichen die Tag vnnd Nachtleng erkennen soll

Uglend vind Nachtleng zuerkennen/ist leicht/so du das armstein die und abzusehen recht auff der Sonnen grad gelegt hast /vnd den sad den gleich undersich hangen lest / zwüschen den Stundlinien: wann du die stund nach der obern zal abnymbst / so hast du die stund des Nidergangs/vnd ist auch anungen die halben Zagleng / so du die zwyseltigst / so hast du die ganken Zagleng. Nymbst du aber die Stund nach der undern zal der zyster / so hast du die stund des Uuffgangs/wann du die von 12 subtrahirst oder abzeuchst / so bleybt die halbe Nachtsleng / darauß du die ganke nachtleng leychtlich sinden magst / so du sie zwiseltigest.

### Das Acht Capittel/Von der mes?

Tt von noten ist allhie/ von der messung der gebew vil wort zu machen/die wepl ich vormals im Dritten tapl des Quadranten genügsam angezapgt hab. Diewepl auch die messung alhie gleich in solher form gesschehen mäß/bedunckt mich das vnnuß sein/Dann ich allhie die punct des Nechten schatens/vnd auch des Gewenten gleich auch in 100 getaplt hab/als in dem Quadranten. Allein solt du allhie aussimercken/das (was du etwo ein hoch/ tieff oder brapt/messen wilt) du das ärmlein mit dem saden legest ausst das ringlein bey dem B/vnd brauch die absehen gleich wie in dem Quadranten/so bist du gnügsam/ meines besounckens/in der messung vnderricht. Darumb wil ich mit disen worten das vierdt tapl dises büchs beschlossen haben/vnd einanders anheben.

# Das Fünffte Tayldises Buths

Von dem geuirtten quadranten / den ich sonst genent habe / den Quadranten der geraden linien/ welhen ich auch erst von new erdacht habe / 3w nuß der ganzen christenhait / vnd bey nahendt der ganzen welt.



#### Das Erst Capittl/ von der gemainen aufz legung des Quadrantens und seiner linien.

Isser Quadrant hat in im . X. gerade vnud gleichstendige linien/di bedeütten die gemainen stunden/vor vnd nachmittage/andüse ben von dreisen vor mittage/bis auff 9 nach mittage. Unnd neben der zwölfsten stundt stehen etlich grad getailt auch mit iren zalen bezaichent/von 30 bis auff 60/die bedeuten di polus hoch/vnd wirt genandt di inst tages laitter. Das Eentrum des Quadranten hab ich genent vnnd bezaichent mit dem buchstaben E. Auch nahendt ben dem centro senn drei löchelein/mit dem L/M/M/vort saichent. darauff auch ein gleichsörnig messiges blechlein sal gemacht vnd gnagelt wer den/mit zwaien and litten ärmlein/das ain sol in dem M/dar auff das ander in dem D bewegsich angehofft werden sall. Darnach im cusern glid/das ich mit dem P verzai ehent habe/sal ein fadem hangenn/mit einer hyn vnnd hehr bewegslichenn perla. Das siehstu clärlich in disser nachgeseiten sigur.



Darnach sein in diffem instrument 16 linien/ welhe von oben herab fallen/ von der Rechten handt zu der Lincken. Die felbige lini ftoffen und thonien all zusanien in dem A von dan Berftrewen fi fich widerum gegen der linetenhandt. Gleich di felbige lini /haben oben und vinden bengesete zale / von 3 o biß 60 / bedeutendt die polite hoei/ und faigen an scince iglichen lande Ehperfrangs oder Zodiacum dann ein jetliche der selben wirde durch gleichstendige zwerehlinien in 12 zaichen / vnd ein jetliche widerum in 3 tail getatit der selbigen tait bedeut ein inliche 1 o grad. Allso hastu verstande gnug/das ein itliche ; o lus hoch fren aignen zodiacum hat. Es fein auch nach der zwerch von itlichem bengefeiset fern /mit punctlein / getailte lini gezogen / di bedeuten den brauch der 16 fternn / alfo/ wan du durch einen ftern die ftundt erliennen wilts so muftu das armlein mit dem plegen auff die durchschneidung der selbigen getailtten lini/so von dem stern außgeet/vind des Zodiacks der selbigen polus hoch. Dim mahr / ben der 12 ftundt sein die sternn mit wer Faell und namen geseist/desgleichen di gegenwürff der zwelff zaichen Wigher hab ich von den geraden linien den gmainen verfrand angeraiget Brunder aber wil ich melbug Bum Erften ift ein eiretet thuen von den frumen linien di mit dem circeel gezogen sein rif der haift /8/8/der ift getailt in 36 og rad/di sein widerumb in 12 tail getailt/bes deuten di zwelff zaichen / wi du augenscheinlich in der vorgesesten figuer / mit sambt den Darnach ist mehr ein eiretel dobei stehen charactern vnnd ziffernn vorzaichent sichst. Zum dritten ift noch ein eirekel 5/3/darinne fein die 16 stern mit iren differn gefist. der heist &/ E/ist getailt in 2 4 tail /ein inliche bedeut eine stundt/vnd ein itliche stunde ift in 4 virtl getailt. Zum legten beselzlieffen diffen Quadranten zwo gerade limi auff emander stoffendt wi ein wineflmaß / der isliche ift getailt in 100 gleiche tail / vnd wer> ben genant puncta Imbre Berfe und puncta Bmbre Recte/ widu mit bengefentenn worten angezaiget findest.

### Das Under Capittel/vonn der zübe/ranttung dises Quadianten.

Ehr vnd gos ift das von nötten/so du den Quadianten auff lemen wylt/das du in vor hin seucht machestiwie ich dieh vorne bey dem ende des ersten Quadranten gelernt habe: vnd darnach erst auff ein gerad schlecht vnd wol gehobelt bretlein lemmest. Darnach sex oben auff die am septen/dar=auff ALTITVDO POLI stehet/zway auffgerichte tässelein/zu dem abschen: die ich bisher in disem büch am maysten/abschen genendt habe. Durch ein petlichs der selbigen tässlein mach zway löchlein: ains vnnd das öberst allemal grösser vnnd weyter dann das ynner/damst man dardurch die Stern dester leichter sehen möge. Und die löchlein sollen auch mit sonderm vlenß gemacht werden/das sie in gleicher weyt oder höch von dem Quadranten stehen. Dise lere hab ich dir geben nach dem alten brauch: meins bedungetens aber wer es besser (als ich wol erfarn habe) das man sür das öber söchlein auff dem tässein ben dem E machet ein tnöpstein/welhes zu dem abschen der Stern vil besser ist dann das löchlein. Aber in dem andern tässelein soll in alle weg ein löchlein sein zils du in diser sigur clärlich siechst. And disen rhat gib ich dir/vnd ist auch der best das du sölse abschen in allen Instrumenten machest/die du zu dem abschen der gestirn brauchen wiltz abschen in allen Instrumenten machest/die du zu dem abschen der gestirn brauchen wiltz



Du haft auch nie west von dem Centro & ein gemält/darinn stehen dren ringlein/ vnd doben dren buchstaben / L/M/N/ bedeuten/das du das messige armlein (dauon im nechsten Capitel gesagt ist) darauff nageln oder hefften solt. Also ist die Instrument zu dem brauch gank vnd gar verfert get.

### Das Dit Cap. wie man am tag durch der Sonnen schenn die stund erkennen soll.

Teh bedunckt es sen bisher genügsam angezaigt/das die stund des Tags und der Nacht/one und ausserhalb der Sonnen grad/mit sölhen Instrumenten/die man fren in den lüssten halten mag/nicht kan gesundennoch erfent werden. Darumb ich alhie schwenzen wil/ und von dem grad der Sonnen (verstehe/wie man den erkennen soll) nichts anzangen/die wehl ich bisher gar vil underricht gegeben und gelernt habe /wie man in zuwegenbungt. Derhalben wil ich fürsaren/ und von der erkäntnus der stunden ein lehr fürbringen. Wand du das zaichen und den grad der Sonnen wanst und erkendt hast/solt du darnach aussmercken/ ob die Son seinem mittnächtlichen zaichen/ als/ v v m sam: sindest du die Sonn in einem solhen saichen so such deine Polushoch im Zodiac oder Zanchentrager/under dem buchstaben U/ in der gestalt/ Nom für dich den grad der Polushoch/versiehe/ unden am ende dieses Zodiacus oder Zanchentragers / vonn 30. hinauss bis aus 600.

Auch bedeüt ein ptlicher grad in discr Polushoch 2 grad. Darumb allemal zwüschen zwanen noch ein lini sol verstanden werden die ich von eng wegen nit gezogen hab. Bon dem selbigen grad der Polushoch/solftu hynnen gegen dem Ales sen die lini gezogen oder nit/faren/biß du den grad der Sonnen berürst/Dann ein petlichs zaichen ist nach der zwerch in dren tanl getanlt/der netlichs einen grad bedeüt. Wo der selbig grad der Sosien vnd die Polushoch zusammen stossen/da hin leg das ärmlein mit dem P (verstehe/das löchlein darinn der faden hangt) Darnach such den grad der Polushoch in der mitstags lantter/verstehe/gleich auff der 12 stund/darauff lege den saden (nedoch das das P im Bodiae vnuerruckt blende) darauff lege auch die Perla. Wann nuhn die Sonn scheint/vnd du die Stund erkennen wilt/so sher den Quadranten mit dem Centro E gegen der Sonnen/vnd laß sie durch die flainen löchlein schennen/die in beden auffgez richten tässelein sint: wo alßdann die Perla hyn felt/da ist die stund vor oder nach mitstag/die du zu suchen begert hast.

Das Vierd Cap. Von der tagleng ond nachtleng/deßgleichen von der stund des auff vund undergangs der Sonnen.

D bald du das messigen ärmlein mit dem faden/oder mit dem Pauff den grad der Sonnen in deiner Polushöch gericht vnnd gelegt hast/halt den Quadranten dermassen/das der faden gleichstendig hang zwüschen den linien der stunden/als bald zangen dir die zysser der obern zeyl die stundt des auffgangs der Sonnen/vnd die vnder zal/ die stund des Nydergangs. Die stund des nydergangs in der vndern zal/an ir selbst/zaigt an halbe Zagleng. Aber die Stund des auffgangs/bedeut auch halbe nachtleng. Dan gestet die Son auff vmb die 7 stund so ist die halbe nacht 7 stund langt: nymbst du zzwaymal/wirt daraus 14/vnd ist die gange nachtleng. Also must du auch verstehen von der Zagleng. Gestet die Sonn nyder vmb 5/so ist der halbe tag 5 stund langt/vnd der gange Zag 10 stund. Das mocht ich dir mit kurg anzuzangen nit vnderlassen.

Das Füufft Cap. wie du die Stund der nacht durch die roj. Stern (dauen vil vnd offt bis her in disem buch meldung gethon ist) sin den vand erkennen solt.

21ch dent und ich bisther von der erkäntnus der ruf Stern vil wort gemacht und lere gegeben habe/wil allhie von der selbigen erkäntnus nit not sein etwas anzuzaigen/sonder wil dasselbig wie ein vorbekante lere blepsben lassen/yond allein den brauch/so hieher gehort fürbringen. Diewehl ich vormals gemelt und lere gegeben hab/das man zunacht/so man die stund erkennen wil/neme und brauche die stern/die etwo nahent ben dem Ausstgang oder nydergang sindt zu der selben zent/Unnd ist geschehen auß diser vrsach allein/das die stunden so gewonlich nahet ben dem ausst oder nydergang siehen/wenter von einander stehen/dan die/so die Son und stern berüren/wan sie im mittl des hymels sint: dan die 12 stund/mitsambt den vor und nachgeenden stunden ist ser eng und klain durch die lini angezangt/darumb auch gar schwerlich zu erkantnus der viertenl stundt unnd minuten zushommen ist.

Darumb solt du allemal einen stern für dich nemen / der ainkwer gegen oder ben dem auffgang stehet /oder ben dem nydergang / wann du einen siern die am gymet für genos raen gaft. Ihm ein gleichnuß. Jeh ses du habst dir fürgenomen den lineten füß Snombs der steget gegen dem nydergang/ Such penunder ben dem namen der Stern die gat/so finocitou 15/die selben 15 such ben den sternen im undern Zodiaco/vonn dem seibigen stern ist ein getapite lini/mit flamen pünctlein/nach der zwerch durch die Polushoch gezogen/wo die felbige die lini der Polushoch berart/dahin leg das armlein nut dem D/ oder mit dem faden. Darnach leg die Perla auff die Polus hoch inn der nuttags laytter (verftec/auff die 12 stund) so hast du ben faden und Perla gericht. Darnach ther das Centrum & gegen dem felbigen Stern / vnd scham in ab durch vie absehen / vnd wo das Perlen hon felde zwufchen den fundelinien/meret die feund und jre minuten/die selbige frand folt du allein abnemen in der undern gal ( die am Zag ben der Sonnen nach mite tag gebraucht wirdt) so hast du die stund vand minuten/wie wege der selbig stern stehet vom mittel des hymels / das die Uftronomi den meridian circlel nennen. Ich fen er fen 2. fund vom mittags eiretel dan die Perla (fenich) sen gefallen auff 2 stund und ein vire tenl. Denunder such den selbigen stern in dem einetel D Jonder dem selben stern unm die stand ond mach dir ein gemeret oder punct/das ist in disem Erempel der buchstad 6/ iv nin du den stern gegem auffgang abgesehen hettest/so zelest du die stunden gegen dem K/dasift/wider die ordnung der zweiff fanchen. Die went aber der stern gegein undergang abgesehen ift/must du zwo stund y virtent zelen gegen der rechten handt/vnd felde gleich inn den punct A/Daffelbig punct A/ift nichts anders dann das medium eceli/ das mittl des hymels: Darnach such oben im c.refel J & / den grad der Sonnen / nicht verstee den grad der Sonnen/sonder seinen gegenwurff. Jeh sei die Sonn sey un ersten grad A /darfür nim du den Erften grad # / Dieweyl du von dem mittel des hymels du dem gegenwurff der Sonnen wider die ordnung der zanchen zelen muft /ift ein gewiß zaichen/das die ftund ift nach mitternacht / Darnach zel hynderfich vom R biff du dem ersten grad der Zwilling im ondern Circfel/so sindest du 3 stund 1 virtent nach mitters nacht. Wann aber die Gon war im ersten grad des Wassermans / so nim du den ersten grad des Lowen/so zelest du vom R/nach ordnung der zanchen zu dem Lowen/so fins dest du 3 virtenl stund/bedeut so vil vor mitternacht/das ist die 17 stund 7 virtenl. Also soit du auch von audern sternen ein gleichnus nemmen. Bie woldise art die nachtfund leichtlich genug finden lernt/wer aber noch leichter wann du den rucken des ersten Quadranten auch auff den rucken difes Quadranten machest/dan die stund der nacht mag nit leichter gefunden werden / dann durch den rucken des Quadranten.

### Das Vierd Cap. von der messung der gebew/nach der höch/brant/tieff und leng.

Tervol ich bifther vil von der messung angezangt hab / ist aber die taplung der meßlaptter nicht so verstendtlich gewesen / als sie ist inn disem Quadranten / Dann die taplung ist allenthalben gleich. Du magst auch den auff ein grösser beet machen / als groß und went du wilt / wie ich auch vor im endt des dritten tapls dises buchs angehaigt hab. Bañ aber du disen Quadranten brauschen wilt / must du das ärmlein mit dem Pauss das centrum E / verstee auss das Creüß der zwager linien under dem E / legen / Darnach volfüre die messung aller massen wie dich das dritte tapl dises buchs gelernt hat. Du solt auch Puncta umbrærectæ / oder den fursen sehaten allhie nit anders verstehen dan im ersten Quadranten also auch mit dem langen sehatten zuhandeln ist.

## Sas Sechst Tayl dises Buchs

Von dem Horoscopio/das ettwas gleichförmig ist dem nechsten Quadranten/aber wenter/von wegen der fünstler/zu vil nußberkait erstreckt.



Das Erst Capittel / wie man die fürne/
mesten lini dises Instrüments / welhe genandt
werden Thyrkrans der Landt art / mitnächtlich und mittäglich / durdnrch am allermeisten die nutberkait dises Instruments
gesucht und erkent wirdt.

Te wenlich den nechsten Duadranten der aeraden linien / 202 Disem Instrument erdacht/ und an den Zag gegeben hat lift auch wol bellich das ich den selben vor disem penunder gesent habe: wie wol sie bede auß amen grundt gehen. Diewenlich aber den Quadrantn (wie vor angezaigt ift) baff außgeeckelt hab / vnd zu mererm brauch erstreckt / hab ich im auch einen andern namen / der im wol zügebürt/geben. Dann ich hab damit gethon geleich wie ein Beer/10 Chr seine junge geborn hat / sint sie noch gank als ein wenß flenseh/ vnnd unformlich on alle gestalt/haben weder maul/augen/noch har/allein das die clawen daran gesehen were den / aber durch sein lecken bringt er die Jungen zu dem leben und gestalt eines Weerens. Alfo habe ich auch erst nachuolgend die Instrument zu früchten vnnd rechter gestalt ges bracht: und seine fürnemeste lini / sint die Zodiaci oder Thierfrang der Polus hoch. Dise Thyerfrank folt du also erkennen. Zum Ersten hast du zwüsehen der obersten lini onnd nechsten darnach ettliche zuffer/von 10 in 10/big auff 66!/vnder den seiben siehen so vil schwarke unnd wensse grad / einer umb den andern / bedeut ein yetlicher zwen grad / von wegen der enge des Instruments. Dann als offt 1 o mit der zuffer geschriben sindt/ als offt fint & grad dazwuschen oder darunder: und dise grad werden genandt/Zodiaci regionum meridionales / das fint mittägliche Thierfraiß. Auch von petlichen der felbis gen graden stengen herab gerade linien/welhe alle zusammen lauffen in einem punct/ der bezanchent wirt mit dem buchstaben E. welhes siehet ben dem zanchen voder a.

Und dise lini werden nach der zwerch durch zwo diefe oder brante lini getante /ein net/ liche in dien tant/bedeuten dien zanehen / Alfo / von dem E überfieh zu stengen nach einer petlichen lini bis zu der ersten dieten zwerchtinien ist das zanehen der Wag / Bon der seleben lini zu der andern ist in einer petlichen lini das zanehen des Scorpion / Darnach von der lini des Scorpions/biß zu der oberften lini ( darauff die grad fiehen ) ift das zanchen des Schüßen. Gleicherwenß wie du ein petliehe lini von dem E hynauff zu stengen zum grad deiner Polushoch in dien zauchen = m & getaplt siechst folt du auch dien zaichen herab zu stengen 1/2 = \* versteen. Als in disem Exempel magst du leichtlich dise und auch nachuolgende wort vernemen. Wann du zu Ingolftat/Regenspurg /oder Wien inn Diterreich ie. der gleichen an andern ditern / da der Polus 48 grad erhocht ist / den 802 diac der mitnächtlichen zarchen erkennen wilt / so num das punct E (do alle linien des Rodiacus zu sammen lauffen) für dich/vnnd oben in den graden such 48 grad/vnnd nom die lini so vom 48 grad zu dem E gezogen ist / die hab ich dir in der mitte mit einem creutslein 4 bezaichent / damit du sie dester leichter erkennen mögest. Zluss der selben lini hast du die buchstaben F B/die taylen underschidlich die 3 Zanchen voneinander/also/ von dem Ezu dem Fift das zaichen 2 / vom Fzu dem G das zaichen m / vom G gar hynauff zu dem 48 grad ift das zaychen des z . Alfo widerumb herab zu stengen von 48 graden bif zu dem E sint aber deen zanehen / vom 48 grad zu dem G ist der 1/2 / vom G zu dem Fder m/vom Fou dem E das danchen der H. Wiewol ein netlich tapl auß den diegen in diser und andern linien zway zauchen bedeut / ist dennoch ein grosse underschid

ba fwischen Dann die = hat ihren anfang ben dem E/vnd sein ende ben dem F: Dar≠ umb folt du einen petlichen grad nach seiner proportion in der himauf dustengen suchen. Das zaichen aber der x / wie woles auch mit der lini & 3 bedeutet wirdt/ift aver sein anfang und erster grad ben dem F/ und der lest grad der X ben dem E/ Darumb sie du die grad der x nach ihrer gelegenhait oder proportion herab zustengen suchen. Aliso sote du auch alle Zodiacos oder Ehierfraiß einer petlichen Polushoch oder Landtschafft ges Nach dem / so du auffmerckung hast auff den punct E/ so sindest du taplt verstehen. auch/das fich die selbige lini widerumb auß gemeltem punct & ondersich zerstrewet has ben / vnd werden auch glencher wenß mit dienen linien in dien zapehen zertaplt / Bnd ein petliche lini nach irem grad der Polushoch foll genande werden ein Thierfrank des Land des das solhe Polushoch hat : verftec/zu sumerzent/die went die Sonn ift in den zaichen als v & # 50 m : dann ein vetliche in sonderhait beschleusst die 6 mitnächeliche zaiche en. Nim abermals den verstandt auß dem vorigen Erempel/da der Polus 48 grad erhöcht ist/Ulso/Die lini EJ/bedeut das zaichen des Widers: vom Ezu dem Jsoll Die ordnung der grad gezelt werden: dann das Jift das ende des Biders. Hinauff aber Buzelen ift das Joer anfang / vnd das E das endt der Junckframen. J. & bedeut herab & izelen den Stier/hinauff aber vom R zu dem I den Lowen. Bom K zu dem Lift das faichen der Zwillingeaber vom Lzu dem Der Krebs. Darnach ift ein petliche faiche en /in einem petlichen Zodiac widerumb durch zwo subtille lini in 3 tapl getaple: macht alfo / das allenthalb ein netlich tant 1 o grad bedeut. Bentter vonn wegen der enghait des Instruments / ist mit not flamere underthaplung zu gebrauchen. Mit difen worten verhoff ich/wann ich hynfuran sprechen werde/Such den grad der Sonnen/oder eins andern Planeten im Thierfrang deiner Polushoch / du wirft on allen zwenffel von ftund an wissen den selbigen zu finden. Darumb wil ich darum ablassen/vnnd die grad der brant des Zodiacs nach notturfft erclaren.

> Das Under Capittel / Wie du die grad der brant des Thierfrans in beden sentten gegen Mittag und mittnacht erkennen solt.

Je brant des Thierfranß solt du also erkennen. Du siechst das neben den diegen zagehen w m kein lini herab falt / daben stehen die Buchstaden A B/die selbige lini / bedeüt der Sonnen weg/das ist die Echiptica. Die ist auch in z zaichen getanlt mit zwerchlinien/gleich wie die Thierfranß der landtschafften. Als A bedeüt wond w / D P m und m / P D m und K. Darwneben siechst du zu beden septen 8 lini / bedeüten die brant vonn der Echiptica/gegen mit taz und mitternacht / als die zwan worter SEP TEN TRIONALIS unnd MERIDIO=NALIS anzaigen. Bud die brant der Planeten wirt in aller massen darinne gesucht / wie in dem Ersten Quadranten gemelt ist. In einem Erempel wirst du das besser verstehen. Sich sein Planet sey im 10 grad m nach der leng. Nach der brant hat er z grad gegen Witternacht von der Echiptica: wann du die 10 grad suchst de brant hat er z grad gegen Witternacht von der Echiptica: wann du die 10 grad suchst beswerch z grad/so sumbst du ausst das D/da ist die stat des Planeten: von dem D solt du gleichsstendig in die thierfranß zu der sincken handt faren/bis zu dem Thierfranß deines Lands/hast du vor dir den 48 grad der Polus hoch/so selt dir der Planet in deinem Thierfransauss das F/vnnd ist eben so vit als wer er im ersten grad des m. Ein ander Erempel/Ist ein Planet im ersten grad x oder im 30 grad = /das ist der punct P/vnd er stündt

S grad (so das müzlich war/wie wol es nit ist) in mittnächtlicher brant/so war sein stat im punct N: wann du von dem N zu der lineken ein gleichstendige lim mit einem messer spis sürest zu dem Thierkraiß deines Landes/das ist bis auff die lini E F G/so trisst die selbig lini ein wenig mehr dann 9 grad \$\to der nit gar 2 \gard \to der lini E F G/so trisst die selbig lini ein wenig mehr dann 9 grad \$\to \gard \to der nit gar 2 \gard \to der land \to \to archael wir dest du mit dem selbigen punct in deinem Thierkraiß nachuolgend handeln/gleich wie du mit dem grad der Sonnen gethon hast. Gleicherwenß solt du auch die grad nach der leng wind brant wissen zu suchen in den mittäglichen zanchen. Das du sindest in aller maß und som vonder dem E gegen der lineken handt ein gleichssomige lantter oder gytter/darinn die büchstaben A Dauch die Ecliptica bedeuten/und die büchstaben M? He tanlen sie in dren zanchen/die must du verstehen/gleich wie sie mit sprem gemält darneben auff unnd ab zu stenzen gemalt sindt. Die brant über diser lantter ist auch darob angezangt mit den worten SEP T. und MERI. Die zwan genierdte unnd zügespiste weeklein/wirdt ich nachuolgend die Planeten lantter nennen/darnach solt du dieh wissen zurchten.

# Das Dit Capittel/von den linien dar/ durch die Stunden / ben Zag vnnd ben nacht/vomittel des Fadens vnnd der Perla gefücht wetden.

Achdem so vil und manicherlan stundlinien in disem Instrument gegogen sint/wil sehr von noten sein/ein petliche art der selbigen in sonderhait anzuzaigen. Wann du das Instrument vor dir auffgericht habestund die mittler lini/die durch das E feldt/für dich nymmest/so sindest du zu
beden septen/auff petlicher 6 gleichstendig herab fallend lini. Die selbige 1 z lini machen
zwüschen men 12 feldung/bedeüten 12 stunden. Die zal aber der stunden ist unden an
die selbige lini durch zwaperlay art/mit sehwarzen und werzsen zyssen angezaygt.

Die ober zal hat in jr 12 stunden mit wenssen zoststen geschriben/darzwüsehen siehet das wörtlein OR TVS/bedeüt das der faden (wie nachuolgend angezangt wirdt) die stund des auffgangs der Sonnen mit diser zoststellenzunget. Und auch die went die stund des auffgangs der Sonnen alle mal bedeüt die halbe nachtleng/hab ich zu der linzen darben gesett SEMINOCTVRNVM TEMPVS/ist so vil als halbe nachtleng. Uuch ben der rechten handt siehet geschriben ANTE MERIDIEM/bedeüt das du vormittag die stund ben disen wenssen zostschaften zostschaften zustschaften in der vondern zent/die went das wörtlein OCCASVS darzwüschen siehet/bez deüten das der faden die Stund des undergangs dazwüschen anzanget. Diewent die stund des Indergangs die halbe Zagleng bedeütet/habe ich zu der lincken handt gesett SEMIDIVRNVM/ist so vil/als halbe Zagleng/Bund ben der rechten POST ME=RIDIEM/bedeüt das man die Stund (so bald es nach Mittag ist) des Zags durch hise schwarse zoster erfennen soll.

Das Vierd Capitl/Von der mit/ täglichen lantter/darinn die Polushöch ist/auff welhe die Perla allezent soll gericht werden. En der lincken handt oben in disem Instrument stehet ein kugelein in einem eirekel/da neben ben der rechten handt SCALA MERIDIONALIS. Ander disen worten stehen ettlich zuster von 5 bis 65/vnd dars
neben etlich grad/bedeuten die mittäglich Polushoch. Die rechte ware auße
taplung der selbigen grad soll verstanden werden auff der zweissten stund/darauff alzept
die Perla mit dem faden soll gelegt werden.

Das Fünfft Cap. von den stunden des Eingangs / durch welhe die stunden vom aussgang und undergang gefunden werden.

chen ryßlein/oder dupel gesogen/vnd sint alle winckelgerecht auff die gemainen stundlinien stossen. Dise zwyfache lini haben ihre zysser bengesest zu der rechten handt / neben der zwelfsten stund/die ben der rechten handt herab selt. Dise zysser sind wenß vnd schwark/die wenssen bedeüten den eingang vor mittag. Aber die sehmarken nach mittag/wie dann die ober schrisst ben dem fügelein (welchs ben der rechten handt mit vil Sternen gezirt ist) mit den worten ANTE MER! DIEM / bedeüt vor mittag/vnd POST MERIDIEM / das sindt stund nach mittag. 2 luch zu nechzt darneben stehet zas wörtlein QVARTALIA/das sint virtens stund / bedeüt das vnder dem schwigen wörtlein/alle mal in einer netlichen stund 4 virtans außgetanst sint. Gleich die selbigen tanslung der virtens sindess der linesen handt/auch vnder dem wörtlein QVARTALIA.

Das Sechst Capittel/Von den Stunden/die man zelt vonn dem Auffgang vnnd Andergang der Sonnen.

Je Stund so man zelt von oder nach dem Unstgang der Son leichen auch die stund vom nydergang der Sonnen. Dann sie werden versmischt gebraucht. Zu zenten werden die stunden vom auffgang genomen sür die Stund vom nydergang: vand herwiderumb. Darumb must du allhie mit großen weiß aussimereten. Zum ersten siechst du von der lineten handt nach der zwerch von oben herab fallen etlich gebogne lini /aber nit nach dem eiretel. Die erst wirt genendt der Lostizon / des auffgangs und nydergangs: daben, stehen vonn der rechten handesperauff zu zelen / wensste zysser / von 1 bis zu 2 4. Die andern sindt sieh alle nach der ersten hin und her byegen: und haben ir end alle unden ben den wenssten zustenten schwarze zysser von oben herab zu zelen bis auff 2 4. Dise zysser / schwarz und wenss / werden under einsander vermischt gebraucht. Dann zu zesten sindt die wenssten, stund vom auffgang / zu zesten werdens stund vom undergang: also auch herwiderumb die schwarzen / wie der brauch nachungend anzangen wirt. Ind dise zal bep dem Horizonten gehören zu den stunden / die nach der zwerch auff den Horizonten fallen. Iber die stunden / die den Hostien funden / die den hostien fallen / daben sprech auff den Horizonten fallen / daben sprech auff den Horizonten fallen / daben sprech auff den Horizonten fallen.

dal oder hiffer neben in /durch die mitt des Instruments / vnd seind zwolff wensse kusser von 1 bis du 12 / die dangen an / das die lini / die dem Houzonten gleich stehen / vor mit dag stund vom anstsgang bedeuten. Der schwarzen duster sinste sint von 14 bis du 24/bedeuten / crst nach mittag die stund vom oder nach dem nydergang. Die stund die auff den Houzonten ettlicher massen schwerzeicht fallen / vnd ire dusten dem Houzonten haben / die bedeuten mit den wenssen differn nach mittag die stund vom auffgang. Uber mit den schwarzen zustern bedeuten sie die stund vom nydergang vor mittag. Des wirst du bessern bericht auß dem brauch empfahen.

# Das Sibend Eap. Von den Planeten stunden/die sonst auch die vingeleichen Stund vind von ettlichen die Juden stund genendt werden.

Je Planetenstund habe ich in disem Instrument mit zertantten lini oder mit flainen pünctlein gemacht damit sie von den andern flunds linien dester bålder mögen erkent werden / vnd hab daben die zal gesent / auch von vnderschid wegen mit buchstaben I. II. III. 22. X. nach der lapen brauch. Der selbigen stund sinde nit mer dann 6. Dann die underst lini (das ist die 12 stund des eingangs) wirdt allhie die 6 stund: vondan zelt man wider übersich bis auff XII. Dann diser stund sint nit mer dann 12/die 6 ist alle mal ben vns die 12. Dise stund werden auch genent die natürlichen stunden/vnd die irrige stund. Aber am aller maysten werden sie genent die ungleichen stund/ die wenl aine der andern ungleich ist: dann die erst unnd die lest (das ist die 12) sindt in etlichen Landen/sonderlich gegen mitternacht/als inn Nornegen / vnnd in ettlichen Zägen des Jare zwir als langk als die 6 stund (das ist die mittage stund) des gleichen die 7. Die went die 6 und 7 alle mal gleich seind / unnd die 5 der 8/des gleichen die 4 der 9/die 3 der 10/vnnd die 2 der 11. Herwiderumb an cettia chen tagen ist die 6 stund / desigleichen die 7/ zwir als langfals die erst und 12: so sinde auch disc frund alle tag des gangen Jars ungleich/allein zu der zent wenn tag und nacht gleich fint. Under dem Equinoctial aber / fint fic alle mal vnnd ewig ancinander gleich. Außerhalb des Equinoctials ist die erste stund nach dem auffgang alle mal die groff/vnd die 6 oder 7 die flainst: oder die 6 vnd 7 die grost/vnd die erst vnd 12 die flainst. folt du auch die nacht außtaplen: Aber das ist underschid: ist die 6 stund am Zag die für test/so ist die 6 stund der nacht die lengst: widerumb ist die 6 stund des tags die lengest/so ist die 6 der nacht die kürkest. Allo geschicht dise taplung des ab und zünemens/in einer steten und natürlichen proportion. Ind nach solher natürlichen ordnung und vernünffetigen abtanlung sindt die Planeten ainer umb den andern regirn/als du inn dem brauch Disco Instruments horen wirdest. Die fürnemesten / die fich diser regirung gebraucht haben/fint gewesen die Babilonier / den haben nachgeuolgt Bethen / vnd andre name hafftige Aftrologi / dauon magst du leßen Hermetem / Ricephorum / Messahallam / vnd Hermannum Contractum. Wie wol zu vnnsern zenten an stat diser Planetens stund / die Juden stund gebraucht werden / aber bofflich. Dann die Judenstund sint alle mal gleich/aine als gros als die ander /es sen der Zaglangf oder furs/so taplen sie den sag in 12 gleiche tapl / vom auffgang bif zum nydergang: vnnd heben auch an zu zelen nach dem auffgang der Sonnen/1/2/3 te. biß auff 12/das ist gleich wann die Son

nybergehet. Darnach haben sie die nacht auch inn 12 gleiche taul getantt/ Der selbigen frunden machen 3 ein Bach/wie man lift im Lucano/Livio. Davon thut auch meldung der hentig Lucas im 12 Capitel seiner Guangelia. Das aber die Juden dise Stunden gebraucht haben / und nicht die Rurnberger frund / wie etlich mainen und sehrenben / wil ich auß der Depligen gesehrifft genügsam beweren/Dann zu Nürmberg ist der Zag zu zepten 8 stund langt/zu zepten 16 stund/Dep den Juden aber ist alle zept der Zag/Er schecht a fund tangt / fix flycer / and factor for the fixed for fixed fixed for fixed fixed for fixed fixed fixed for fixed fixed for fixed for fixed fixed for fixed for fixed fixed for Haußuatter / der am morgen früe außging arbepter zu micten inn seinen weyngarten: da Ehr ains ward mit den arbeptern des taglons halben ie. Unnd ging widerumb auß vmb die 3 stund ie. Abermals ging ehr auf vmb die 6 vnnd 9 stund vnd thet gleich alfoe Bimb die 1 1 Stund aber ging er auf und fand andre muffig stehen und sprach du inen/ Was stehet jr hie den gangen Zag muffig? Bulegt stehet: vnd murmelten ettlich wider den Hauguater und sprachen; Dise leut haben nur am stund gearbenter. Da ist clar und offenbar das der tag nur 12 stund langf gewesen ist: und ist kain zwenfel ain stund ist der andern gleich gewesen. Also ist genügsam bewert/das dife stund nicht der Rurmberger stund fint / oder Regenspurger / wie wol sie jre stund auch vom auffgang zelen. Diun ift hoch zu beweren/das es nicht onfere flund fein/die wir in Zeutschen Landen brauchen/ von Mittag zu mitternacht / von dann widerumb zu dem mittag. Darumb irren etliche Prediger / die die stund des Passions unsers Exlosers nach unsern stunden rechnen. Für nemlich / das fic in dem levden vnsers Derren nit von mitternacht fint gezelt worden / ist clar auf dem/die wenl Echristus an das Ereüß gehengkt ward went auf den Zag und nit in der nacht/als wir leßen im 18 Capitel ben Joanne/Da füerten sie Jesum von Cap/ phafür das richthauß/ und es war frue id. wären dife stunden von mitternacht gezelt/so wer der Herr gank früe mit dem auffgang der Son geereckziget / vnnd doch Er / auß die sen worten/erst früe für den Nichterstül gefüert ward. Das nymst du auch auß dem / Die Sonn ware erst gangen in den Wider/vnd zu der selben zent gehet die Sonn auff vmb die 6 stund nach mitternacht in der gangen welt. And in Marco stehet im 15 Capitel/ And es war omb die dritte stund onnd sie Creukigeten ihn/ Schaw waren das onnser stund fo het Er in der früe geereüßiget werden mussen: vnd auß Joanne hast du gihote das Er erst zu morgens früe für den richterstül gefüert ward: und im anfang des 15 Ca vitels spricht Marcus / Bnd bald am Morgen / hielten die Hohenpriester einen rhat mit den Eltisten.

Dekunder wil von noten sein das ich auch bewer/das die stunden nicht vonn Mitstage gezelt werden im Passion und Euangelien. Der Euangelist Mattheus spricht/im 27 Eapittel. Und von der Sechsten stund/warde ein Finsternus über das ganke Landt/bis zu der Neünden stund: vnnd vmb die neündte stund schzen Jesus lauth unnd sprach/Eli Elize. Marcus spricht im 15 Eapitel/Und da es umb die Sechste stund kham (das ist gleich die Mittags stund/ben uns 12) ward ein sinsternus über das ganke Landt/bis umb die Neündte Stund/vnnd umb die Neündt stund rüesst Zesus lauth/wnnd sprach/Eli Elize. Welher wolt nun so unversehemt sein/vnnd wolt sprechen/das/das ein mirackel oder wunderzaichen sey/das von der 6 stund zu der 9 ein sinsternus gewesen sey/nach unnsern stunden/die wir von mittag zelen: dann umb die sechste stund gehet die Sonn under/vnnd wirdt on alle mirackel vnd wunderzaichen sinster die ganke nacht. Das sindest du auch glenchsöhnig ben dem Henligen Luca im 23 Capitel.

Auch ist das offenlich am tag/das es nit vmb 6 vnnd nach 6 geschesen sen/nach vns sern stunden: Was het sich sonst Dionysius Arcopagita zu Athen in Kriechen land verswundern dorffen der sinsternus? die went sie nach vnsern stunden in der nacht geschehen war? Dan Er sprach/Engwer Got der natur lendet/oder die gangwelt wirt zergehen.

Also wil ich die prehum hyngelegt vand außgelescht haben / vad sprich / das die stunden den der gangen Bibel vom auffgang der Sonnen gezelt werden / vad der Zag septiangk oder kurk / so ist er in 12 gleiche tapl oder stunden getaple. Als wir auch leßen in den Gesschichten der Apostel / im 2. Capitel / das Petrus sprach / Sie sinde nie truncken / wie je wehnet / sinteimal es ist die dritte stund am Zage.

### Das Acht Cap. Bon dem gegenwurff der xis. Faichen und ordnung der viz. Planeten.

N disem Instrument oben sindest du die rij datchen mit ihren Charactern angezangt / vnd die Aschen iehen dem y / bedeut das y vnnd Agegen einander über am symel stehen: Y vnnd m auch gegen einander jasse nach ordnung / wie du vor augen siechst. Auch hast du zwüschen den seiden zwanen stund linien herad zu stengen / die ordnung der 7 Planeten b 4 2 0 4 \$ 0. Neben dem wischen ist siesten den Sontag / 2 siehen darunder also bis ausst das die erste stund am Sontag stu die Oregiet. Beyder ostehet 4 / bedeut das die erste stund am Sontag stu nacht 4 regiet. Also must du auch von andern verstehen.

#### Das ix. Cap. Von den behefften rojster nen/die zu der nacht ohr gehraucht werden.

Sist nicht not von den roj Stern/die ben den Thierfrais der Landtschafften stehen vil wort zu machen/dann es ist darinn tham anderer verstandt/denn ich im nechsten Quadranten beschriben hab: darumb würch dir nit mer allhie angezangt haben/dann das du von einem stern/nach anzaigung der gestüp sten lini/hin ein faren must/mit einem messerspiß bis an den Zozdiac deiner Polushoch/so hast du die stat des sierns gesunden auss deine wonung.

### Das X. Cap. von dem zodiac der zu nacht gebraucht wirdt durch disexvisiern.

B beden sentten hast du neben den virtenln der stunden/die rof. sternen/mit iren bildnußen angezangt: daneben auff netlicher sentten ein halben zodiac/allein mit Charactern der zanehen und iren graden angezangt: dardurch sindet man gar leichtlich die stund zu nacht/wie du nachuolgend im brauch lernen wirst.

Das rj. Cap. von der meßlantter / vnd den armlein/dardurch die lantter und das gant Infirument gebraucht wirdt.

Si

Urnach hast du aussen vomb dis Instrument die meßlantter/
in aller massen/wie im nechsten Quadranten; merck allein darauff/das du
in dem brauch das ärmlein mit dem P oder faden legest auff das mittler rings
lein/das auss dem küglein mit Sternen geziert gemacht ist; vond auss dem
selbigen ringlein ist zu warzeichen ein F. Du hast auch oben bey den zyssern der Polus
hoch drey büchstaben/L/M/N/bedeüten nichts anders/dann das du das ärmlem mit
dem messigen blechsein darauff hefften must zeiche wie du im nechsten Quadranten ges
than hast. In disem ärmlein soll ein faden hangen/mit einem Perlen vond Bley klons
lein. Darnach so du das Instrument ausst das bretlein geleymet/vond wol in die vierung
gericht hast/so ses darauff zway absehen/yetlichs mit zwayen lochlein/wie du inn der
sigur vor augen angesaigt siechst.

Form und gestalt des armleins,



## Der brauch dises Anstruments.

Das Xij. Capitel/wie du die stund am Tag auß der Sonnen schein erkhennen solt.

The du die Stund erfennen am Eag / So such den grad der Sonen im Thierfrayh deiner Stat/wie du oben gelernt hast. Nim ein Erem pel / Jeh sen die Son sey im ersten grad m / vnd dein Polushoch sen 48 grad/ so sindest du den grad der O in dem punct F/darauff leg das armlein mit dem Pond leg das Perlen auff die Polushoch in der mittags lantter: darnach laß den Sons nen sehein durch die lochlein fallen: wo alsdann die Perla hynfelt/da.ist die Stund die du gesucht hast.

Das Kitj. Capitl/wie du die stund des Auffgangs und Nydergangs der Sonnen ertennen solt/darauß du auch Tag und nacht lenge erkhennen magst.

D du auß dem nechsten Capitel die Perla vand das ärmlein gericht hast /so lasiden faden herab und den stundlinien gleichstendig hangen, so zange er dir unden nach der zwerch in den wenssen zostern den auffgang der Sonnen/Als /ist die Oim ersten grad m / do der Polus hoch ist 48. grad/ vo hanget der faden und dem Pauff die 7 stund/das ist der auffgang der Sonnen: was Du Die selbige stund dupliest/so hast du die nachtleng/das seind 14 stund? Co ist auch aleich so vil/wast du siechst wo der faden den Houzonten berürt/da zangen dir die wenspsen die spisser auch an die nachtleng. Wann du aber acht hast auff die sehwarse zyffer innt der ondern zent nach der zwerch/so hast du die stund des nydergangs der Sonnen/die zwapmal genomen/zangen an die Zagleng: oder wann du die schwarzen zyffer bey dem Houzonten anschawest/vnder dem saden/so hast du auch die tagleng/als in 48 grad. In discm Exempel geschicht der nydergang vmb z vhr/die tagleng ist 10 stund/dasselb wolt ich die also kürzlich angangen.

Das Xiiij. Cap. wie du die Planeten/ fund am Tag erkennen solt/des gleichen die Stund vom auff und undergang der Sonen.

Eichtlich auß der gemainen stund (die du auß dem Ersten Capitel gefunden hast) magst du die stund der Planeten/vnnd auch die gemainen frund so von auffgang und nydergang gezelt werden / finden: O Bann du das armlein richtest in dem Zodiac deiner Landtart auff den gegenwurff der Sonnen / wund darnach den faden den stundlinien gleichstendig herab fallen left: so du den also vnuerruckt beheltst/so such die gemaine stund/die du auß dem Sonnen schepn erkent haft / in den wenffen ftunden des eingangs ( so die zent vor mittaa ift) der gemaine winckel gibt dir die stund vom auffgang / nidergang / vnnd Planeten Ich gib dir ein Grempel / Die O sen im ersten grad 5 / vnnd der Polus ift hoch 48 grad / die gemaine stund vor mittag 9. wann du oben herab felft vom ersten gra no und von der 9 stund vor mittag nach der zwerch herein fommest, so findest du in dem gemainen winckel & stund vom auffgang vnd 13 stund vom nydergang /vnnd ein wenig minder dann IIII stund in den Planeten stunden. Wann aber die zent der gemainen Wann aber die zent der gemainen stund war nach mittag/Ich seifes sen vmb 3 nach mittag/vnnd sen die worige Poluss hoch /vnnd der erst grad & / so ist gleich auch der vorige gemain winckel / aber die stund vom auffgang vnnd nydergang / defigleichen die Planetenstund haben sich verwandelt: und must sie erkennen also/wo vormittage ist gewesen ein stund vom nydergang dieselb ift yehund vom auffgang/dañ aussen ben dem auffgang stehen 13 schwark vñ 11 wers ben einander / die wenfse zuffer zangen alle mal an die stund vom auffgang. Darumb so sprich/Es ist vmb 11 vom Auffgang/als zu Nürmberg/vnnd 13 stund vom Nidersgang/wie die Beham und Schleßier zelen/und ein wenig über die VIII. in den Plas neten stunden. Die regierung der Planeten findest du im Ersten Quadranten in dem 21 Capitel des andern tapls. Wilt du aber auß disem Instrument den regirenden Pla neten erkennen/sonim fur dich den Zag der wochen/der Sontag ift 1/der Montag 2 der Erichtag 3 22. Bep diser ziffer siechst du in dem flainen täffelein zwüschen der 4 vnd 3 stundlini den Planeten/der die erste Planetenstund den selben tag regirt im tage/Als am 4 tag/das ist die Mitwoch regirt & die erste stund des tags/daben stehet die 0/bes dent das die Sonne die erste Planetenstund regirt am Mitwoch in der nacht. Dieweil du oben gefunden hast die UII Planetenstund / vnd ist mitwoch must du auss den \$ (ver stehe in der ersten zepl/do der Planeten ordnung inne stehet) anheben und sprechen ains auff dem D sway/auff dem is oben drey/auff dem 4 vier/die weyl die vierd stund auff den 4 felt/Sprich 4 regire die selbige zent/vnd ist die 9 stund vor mittag/wann die o ist im ersten grad 5. Nach mittag hast du im Erempel gefunden die VIII Planeten flund/wann du vom & (wie du peşunder gehört hast) bis auff 3 zelest/nach ordnunge der Planeten/so selt die zal widerumb anff den I.

#### Das Xv. Capitel/wie du die gemainen Stund der Nacht durch die rvi Stern erfennen solt.

Leich wie ich dich im nechsten Quadranten hab lernen ab schen die Stern/also must du im allhie auch thuen. Nim ein Grempel/ Jeh sek du wöllest durch den 14 Stern/das ist /des Dehken aug/die stund erkennen/Darumb must du zum ersten vonn dem \* do 14 ben stehen dem Equinoctial (das sit die lini/die inn dem Ewinckelgerecht auff der 6 gemainen stund stehet) gleichstendig füeren eine lini mit dem mefferspik bis auf deinen Bodiac. Jeh fen (wie vor) der Polus fen 48 grad erhocht/fo felt dir derfelbig stern gleich auff ein creuklein + / dahin richt das armlein mit dem P/vnd die Perla lege auf die Polushoch/in der mittags laptter. Ich fen / du habst den stern gegem auffgang der Sonnen abgesehen/vnd das Perlen hat angekaigt die 7 stund /un den selwarken tyifin/verstehe in der zent darinne OCCASVS stehet/ist die nechste an den Puncten vmoræ verfæ. Dan co muß fain andere gal zu den sternen im absehen gebraucht werden/ wie du wenter die rechte stund der nacht erkennen folt lernest du am aller besten durch dis Exempel / Bann die o war im ersten grad m / so ist sein gegenwurff der erft grad &. Durnach such in difem Instrument/vinder dem gestürnten füglein neben dem Zodiac Das Dehgen aug /in dem bildnus des Dehfen der felbig ftern fteet neben dem 3 grad I. vand merch neben dem ftern ben der linefen hand wo und welhe virtenl ftund che betrifft: nach dem merck auch einen punct in den virtepl stunden gegen dem ersten grad des 8/ das ist der gegenwurff der Sonnen / so findest du zwusehen dem ersten grad vnnd gegenwurff der Sonnen 2 stund 13 minuten/das ist ben nahent ein virtent stund. Dieweil die went des sterns (wieden abgesehen hast) 7 stund vom mittl des hymels ist/subtrahir 2 stund ond 1 virtent da von /blepben 4 stund ond 3 virtent einer stund / das nym vonn 12 stunden fo blegbe dir die stund der nacht/das ist 7 vnnd 1 virteyl. Bann aber die ftunden des sterns vom mittl des hymels weniger weren/dann die underschid zwusehen dem stern/vnnd des zegenwurffs der . Jeh sek der stern hab mit der Perla anzaiget 1 stund 1 virtenl/Vekunder nim auch die klainer zal von der grossen 1 stund 1 virtenl von 2 stunden 1 virteyl/bleibt noch 1 stund/alfo went ist der gegenwurff der Sonnen über den meridian gangen / ond feind fiund nach mitternacht. Das ift alles war / wann du vom stern zu dem gegenwurff der Sonne hyndersich wider die ordnung der 12 zapehen zeleft: Bann aber du vom ftern zu dem gegenwurff nach rechter ordnung derfaichen ze= len muft (als vom Dehfen aug zu dem Soder a) fo thu die felbigen underschied der siun den zu den funden des Sterns. 2116/wann die Sonn wer im 15 grad & /der gegens wurff ist der 15 grad m/zwischen dem Ochsten aug vnnd dem 15 m/sint o stund 36 minut/vnd die stund des Sterns (wie vor) 7 stund/thu dife 7 darzu/werden 7 stund 36 minut/ So went stehet der gegenwurff vom mittl des hymels: die went des Schfen aug gegen dem auffgang ist vom meridian / sollen dife 7 stund und 36 minuten von 12 stunden subtrahirt werden / bleyben noch 4 stund 24 minuten. Don stundan wann ein stern gegem nydergang abgesehen wirdt/fo zangen dise stunden/die stund der nacht on alle subtraction an. Denunder wil ich das Erempel fenen /als hetteft du das ochfin aug abgesehen gegen dem Nydergang vnd die Perla het dir angezaigt & stund 2 virtepl. Run wil ich den gegenwurff der Sonnen seien wie vor/ain mal foll der sein in dem ere sten grad & /das ander mal der 15 grad I. Ich sen der gegenwurff der O sen der erfte grad & / zwuschen dem Debßen aug und ersten grad & fint 2 stund 13 minuten. Dies

toch du zu dem ersin grad des Stiers zelest hyndersich wider die ordnung der 12 zapehen solt du auch die selbigen 2 stund 13 minut thuen zu den 5 stunden 2 virteyl /so hast du die seund der nacht /7 stund 3 virteyl. Zum andern sestich/der gegenwurff sey der 15 I / vom Dehsen aug must du nach rechter ordnung der zapehen zelen/zu dem gegen-toursst/vnd sindest o stund 36 minuten. Dekunder must du die 36 minut subtrahirn/das ist abziehen/vonn 5 stunden 2 virteyl/bleybt die recht stund der nacht 5 stund wenisger 6 minuten. Es kan sich auch begeben in diser lesten art/das die vnderschied zwüschen den sternen vnnd gegenwürff der Sonnen mehr stund sindt/dann du auß dem absehen des sterns am hymel gesunden hast. Nim ein Erempel/Ich sestie o sen im ersten grad K/der gegenwurff ist der erst m/zwüschen dem Dehsen aug vnnd dem ersten grad mseind 6 stund 4 minut. Xekund subtrahir dauon 5 stund 2 virteyl/bteyben noch o stund 34 minuten. Iun siechst du die vnderschied das du die 34 minut von 12 stunden subtras hun mäst/so bleybet die erst die rechte stund der nacht 11 stund 26 minuten. Gütiger lester/nit must du dich erschrecken sassen sol ich sehon vil wort vonn der nachtuhz ger macht hab/dann wann du gar ein klaine aussmerckung hast/so wirdt dir alle sach leicht vnd ring zu mercken.

Das Xvj. Capitel/ wie man die Stund in der Nacht durch den Monschenn vund die Planeten erkhennen soll.

D mit du durch die Planeten die siunden inm der Nacht sinden mogst wil ich widerumb den eingang der Planeten vernewern und wil das durch ein Erempel thun. Jeh ses ein Planet sen im 10 grad mond stehet 3 grad von der Sonnen weg gegen mitternacht. Was du neben dem mauff der rechten handt in der Planeten laptter den grad nach der leng vnd brant suchst so set selbig Planet gleich auff den punet D: Wann du darnach vom D/ (wie ich dich im 9 Capitel dises tanls gelernt habe) mit einem messer spis den linien der zaichen gleiche stendig auff den Zodiae deiner Landart hinein färest so summest du auff das Forerstehe auff der Polushoch 48 grad. Do ist die stat des Planeten. Damit solt du und müst gesberen wie ich dich mit dem Dehsen aug gelernt habe. Du müst auch die Perla richten in der mittage lantter auff die Polushoch. Iber das ist underschied das du im eussern zo diae under den zwanen küglein den grad der leng des Planeten suchen/ und für dich nesmen must. Den selbigen grad must du brauchen in aller massen/ und das Dehsenaug gebraucht hast. Bon dem selbigen grad mustu hindersich und fürsich zu dem gegenwurst der Sonnen die stund unnd virtenl zelen/ und allenthalben damit handeln/wie ich mit dem Dehsen aug gelernt hab.

Das rvij. Cap. wie man zu nacht/die stund vom anffgang/nydergang/vnd Planetenstund/alle zu gleich/vnnd mit einer müe finden soll.

Tit du dise stunden also vermischt alle zu gleich erkhennen / so must du das armlein mit dem P. legen auff den grad der Sonnen/im Zodiae deiner Landschafft. Ich seis es sen die sim ersten grad solven der Polus 48 grad hoch / Dauon laß den faden gleichstendig hangen den stundlinien / inn disem Exempel selt der saden auff die 4 oder 8 stund: darnach such die stund der nacht in

den stunden des eingangs/Also/welhe stund du am Zag vor mittag gebraucht hast/die brauch penunder auch vor mitternacht / das fint die mit den wenssen zuffern: vnnd welhe stunden vom auffgang gebraucht sindt am Zag/brauch du penunder vom nydergang. Quich folt du wissen das die schwarken tyffer inn den stunden des eingangs am tag nach mittag gebraucht sindt/follen alhie nach mitternacht gebraucht werden: vnnd in dieser übung sein die sehwarken zoffer allenthalben inn der nacht /es sen vor oder nach mitters nacht/ben den linien die stund vom auffgang bedeuten. Dim für dieh das vorige Erem pel/Wandie o ist im ersten grad so / vnd der Polus ist 48 grad erhocht / vnd ce sen die 1 o ftund in der nacht / nach gemainer vhr. Wann du vonn der 1 o wenffen spffern des eingangs auff der zwyfachen lini / nach der zwerch zu der lineten handt hinein farest mit dem messerspik biß an die 4 stund / so betrifft du die 2 stund vom nidergang / das ist die stundlini / die gleichstendig ist dem Horizonten / wie wol sie frumb ist / daben stehen 2. wens. Quich selt dahin ein stund die sich winctelgerecht füget zu dem Horizonten / daben stehet ausserhalb des Houzonten 18 mit sehwerken zustern / bedeut das 18 stund verlofe fen sint vom auffgang der Sonnen bis her. In den Planeten stunden triffe dise stund in die 3 stund. Jeh gib dir auch ein Erempel nach mitternacht/wir wellen es sep die 22 stund nach mitternacht/das ist ein schwarzer zoffer in den stunden des eingangs/vnnd stehet neben der 10 wenß geschriben/die wir nehunder gebraucht haben: Darumb faren wir auch auff der selbigen lini in das Instrument / vnd fommen gleich auff den vorigen punct: an der 4 stund / pekunder nymbst du die 18 stund vom auffgang für die 6 vom nydergang: dann aussen am horizonten stehen 6 mit wehster zyster: und die ander gleich stendige lini / die wir penunder für die 2 stund vom nyrergang genomen haben / mit den 2 wenssen soffern/soll es penunder die 22 stund vom auffgang sein: dann doben stehen 22 schwart bezaichent. Bund diese stund felt in die X. Planetenstund. Also (versiehe ich mich) wirst du dich in andern Exempeln auch wissen zu halten.

#### Das rviij. Cap. Von den regirenden Planeten der nachtstund.

Dou wilt die regirung der Planeten in der nacht finden/thû im also/Ich seines sey die 2 Planetenstund/vnd sey der 3 tag in der wochen/das ist der Dinstag oder Erichtag: Darumb nimb für dich den 3 tag in dem flainen täselein/darneben sindest du 3/der ist ein regirer der ersten stund des Zags/dauon der tag auch seinen namen empfächt/das er der tag Martis genent wirt. Den Jass bleyben/vnd nym daneben h der regirt die erste stund der nacht am Dinstag. Darumb such h in der ersten zeyl des täseleins/der stehet zu öberst/vnd sprich 1/auss den sprich 2/die wepl die Planetenstund 2 ist/so regirt die selbige weyl 4. Zum andern hast du gefunden die X. Planetenstund/durch ein Erempel: wilt du darum auch den res girenden Planeten sinden/sozel vom h 1 an zuheben dis ausst 10/allemal nach dem Dsolt du wider am h anheben/so selt die 10 stund auss den 3. Daben wil iche bleyben lassen/vnd dich wester zu üben vor lassen.

Deschlus dises Sechsten tanls.

Don der meßlantter ift abermals nit vonn noten etwas zu schreiben/die wenlich im ersten Quadranten gnugsam dauon gesagt habidan es in der messung allenthalben eine brauch ist. Damit du aber on alles hyn und her gehen/die hoch/brant/went/und tieffe messen mogest/hab ich mir für genomen mit für in worten dir ein Instrument zusen/dan ich wanß das sich die fünstler auff mancherlan art pflegen zu üben.

### QVADRATVM GEO' METRICVM.

Zu Teutsch ein geuierdt Instrument in gestalt einer Rhame / dardurch alle die dinge / so man begert nach der hoch / brant / went / tieffe / oder leng du wissen on alles hyn vnnd her gehen / mögen gemessen werden. Damit aber dasselbige Instrument deste leichter gemacht vnd züberant werden mög / hab ich sein som oder gestalt hye nach ausselbiehestest angezangt.



### Also solt du die Rhammachen vund außtanlen.

Te Rham folt du also zuberantten. Mach dir ein geuirdte Rham von vier geraden und gerechten wol gehobelten seülelein/die sehleuß ineinander unt gangem vlenß nach dem winckelhacken. Die vier winckel wil ich nennen 2/E/D/E/ Auff das A mach ein regel oder richtschept mit zwapen absehen: Darnach mach auff die sculen E/D/auch zway absehen/ die nenne ich G/J. Und das seulelein E/D/tayl in 100.gleiche tant/oder in 1000. gleiche tant/oder in 10000. wie vil tant dir am besten gelegen sint / vnd die du darauff bringen kanst: pe enger vnd flainer die taplung ist pe befe fer vand gewister ift das instrument. Bad du folt dich fürsehen /das du kain andere taps lung brauchest/dann die hynden 1. hat/als 10/100/1000/10000. dann es ist gut multiplicion ein petliche in fich felbst/wan du für ein vetliche so vil o nulla sest als sie vor hin hat / fo ift fic fehon in fich felbft multiplicitt. Du folt auch wiffen das es not fe<mark>n/ vnnd</mark> ist das beste/das ein netliche seulen habe die leng einer Ellen/oder zwaper Ellen/oder fonft einer gewonlichen maß/als flafftern/ so wirdt der brauch dester leichter zu volbrins gen. Die zal zu der taplung jou von oven gerad gefallen. Oder du magst alle mal die huns D/von 10 in 10/oder 5 zu 5/nach deinem gefallen. Oder du magst alle mal die huns Die zal zu der taylung soll von oben herab geschribenwerden/von dem Ezu dem dert verzaichen /also / 100/200/300/40028. Also ist dis Instrument zum brauch

Regel des Brauchs.

Unn du wilt wissen wie went du zu einem fürgenomnen zanchen oder punct hast von deinem auge / So stell oder richt das Instrument oder Aham also / das du das selbige fürgenomne punct oder gemeret siechst durch die absehen F und G. Bann du das Instrument also gericht und durch die absehen F und G das gemerek geschen hast/must du das Instrument vnuerruckt behalten. Darnach schawe wider zu dem selbigen gemerek/durch die absehen der Regel/U/B/Bnnd merek welhen punct die regel mit jeer glaubwirdigen septen berüer in der lini E/D. Die selbige zal der punct ist der tayler / darmit oder darein tayl 10000/ so die lini E/D/in 100 getaplt ist/was in der taplung kombt ift die west / des punct E/ difes Instruments von dem fürgenome nen zaichen oder gemeret / vnnd als vil in der taplung fommet /als offt hast du von deis nem aug die lenge difer Aham oder Instruments big zu dem gemeret. Dim ein Ereme pel / Ich sen der zanger oder Regel falle auff 30 punct / vnd die sentte ED ist getanlt in 100 tapl/ Denunder tapl 10000 in 30/ so fommen 333 1/ so villeng der Tham hast du vo deinem aug oder E zu de fürgenomen punct. Ift das instrument einer ellen langt/so ist von deinem aug zu dem gemerek 3 3 3 'Ellen. Ist aber die Instrument an petlicher septten 2 Ellen langk so duplir 3 3 3 '/ werden darauß 666 'Ellen. Ist aber die Regel an netlicher senten 3 Ellen langf/so triplir 3 3 3 1/werden darauß 1000 Ellen. Haftu die lini & Din 1000 getaple so soll allmal durch den tapler getaplt werden 100000. Ist aber CD getaplt in 10000/fo foll getaplt werden 10000000. ich mich du habest verstandes genug in disem Instrument/darumb wil ich dir inn einer schlechten figur/welhe du hie nach gesett siecht/den brauch anzapgen/Damit du dich in aller messung gleichförmig zu richten wanst.

Ein ander Erempel/Ich seit die lini E D/sen in 10000 getanst multip. in sich machen 1000000/der zanzer berürt 30 punct/sommen in der tanlung 333333/thů vier fizuren darum/blenben 333/sowent ist vom Edum obern tant des Thurns.

In differ vorgesenten Rezel ist verden morden im duck / in der 10 genl/wo steht / vind als viell in der tanlung khommet. Sisse will in der tanlung khommet. Sisse will in der tanlung khommet. Sisse will in der tanlung der kind gesent werden wi nachuolget. Wan du da von so vill siguen oder zisse ben der rechten hand ny siest / als nulla sein in der zall oder tanlung der lini E/3/s viel darnach vwerbleibt. Nach dissen wolten volget widerum der recht eer der laut also Als offen du ies Arnach in der 13 zeol sieht 333 vil ein dittel/das thu hinweg/vind scheib/3 vik ein dittel/so zwehn ziese dauon geworsten sein. Sarnach wo du 333 ein dittel sindest/siese du z vil ein dittel. In der 17 zeol steht 1000 Ellen/school vielen, sein dittel sindest/siese du z vil ein dittel. In der 17 zeol steht 1000 Ellen/school vielen, sein dittel sindest/siese du z vil ein dittel.



Diewehl der brauch dises Instruments etwas schwer ben etlichen gehalten / vnnd von wegen der rechnung (wehl sie derselben nit geübt sein) gang vergeht wirt / bin ich geut sacht dir noch einen andern brauch an zuzangen / der mit dem eirkel gang kurgwehlig zu brauchen ist. Wand das gemeret: dahin du die weht messen wilt: als zu dem punct D in disem Exempel / durch die absehen G vnd Fgesehen hast: vnd die regel U/B/auch dahin gericht / vnnd durch die absehen G vnd Fgesehen hast: wo also das Instrument mitsambt der Regel vnuerrugst blenbet: vnnd du darnach einen Eirsel seizet mit einem süß in das punct oder winetel E / vnd den andern außstreckest in das J / (versiehe / wo die Regel die Rham vnderschnendt oder berürt) vnd mit der selbigen went des Eirsels die lini oder senten der Rham U/E/misself als offt du die außstreckung des eirekels die lini oder senten der Rham U/E/misself als offt du die außstreckung des eirekels darinn sindest / als offt ist die lini U/E/beschlossen in der lini E/J. Seh sek E/

I/werde dienmal beschlossen in der lini U/E/ ond die lini U/E/ist einer Ellen langf/so muß vom Ezu dem Hauch dren Ellen sein. In der Ersten regel habe ich dieh gelernt/wie

burch die punct C/J/taylen: vnd von dem so auß der taylung sombt/solt du so vil zyser werssen/als die sini C/D/nulla hat. Aber penunder gibe ich dir noch ein sepchtere vnd besser regel. Bañ du abgesehen hast den punct/dahin du messen wilt/so tayl durch die punct C/J/die punct der senten C/D/so gibt die taylung gleich das/das sie in der ersten regel gegeben hat. Die erst regel laut also/wann du 100 multiplicirst in sich selber werden darauß 1000/vnnd C/J/seind 30 punct/wie vor/tayl 1000 in 30/sonmen 3331/dauon solt du 00 werssen/die wert 100 zwan nulla vor im hat/blen/ben noch 21. Es ist aleich sout/mann du 200 zwan nulla vor im hat/blen/ben noch 21. Es ist aleich sout/mann du 200 zwan nulla vor im hat/blen/ben noch 21.

ben noch 3. Es ist gleich so vil/wann du 100 taylst ist 30/ kommet auch 31/so offt wirt A/E/oder E/D/beschlossen in der lini E/H.

# Das Siebend Tayl dises Buchs

Von der Nacht vhr/ das ein natürlich Instrument ist/ Dann alhie gelernt wirdt/wie man zu nacht/on alle Instrument/allein durch die singer der hande die Stund erkennnen soll.



# Das Erst Capitel/ wie man den Stern erkhennen soll/dardurch dise nachtuhr der singer gebraucht wirdt.

Ch byn noch ingedenck/das ich dich im vif. Cavittel des 2ln= dern Zaple habe erkennen lernen den Stern /den man nent den Volus. Des gleichen auch die siben Stern des Herwagens. Derhalben wil ich der selbie gen leer und erkantnus geschwengen/sonder wil dieh allein den ainigen stern erkennen lernen /den du zusambt dem Polo/zu diser Handtuhr brauchen must. Dars umb/ound diewent du die gelegenhant der gestirn daselbst hast erkennen ternen/habe ich Dir die figur in aller maffen (wie vor) hieher gefest. Unnd habe die Stern (die dir am notigisten zu erkennen nüglich sint) mit disen buchstaben 2/E/D/E/S/B/S/3/ genendt. Und under disen Sternen ist dir khainer nüßlich dann der Polus/der mit dem U/ vnd ainer der mit dem E bezaiehent ist. Der das E genendt wirt /ist ainer auß den zwayen fördern rådern des Herwagens. Ist under den selbigen der größt: dann der bey dem F stehet ist ettwas flainer dann die andern sechst dises wagens: allein wil ich allhie außgenomen haben / das flain sternlein / das da stehet ber dem mittlern Ros / das ift ben dem buchstaben S. Dieweil daffelbig flain Sternlein nit wol oder gar felten gefeben wirt/wirdt das von den Astronomis nit in die zal der stern des Herwagens geschüben/ wirt aber von den Pawien und gemainem volck das Rentterlein genendt. Ettliche nens nens auch frecht finct. Und ich fan wol gedencten und abnemen/das es von dem Aras bischen volck herkombe: die wepl Azophi ein Arabs/bald im anfang seines Buchs/dars inne er die gestirn besehrenbt/meldung thut/von disem flainen sternlein/vnnd spricht/ das die Arabischen kindt zu nacht / so sie zusammen khomen / ains zu dem andern spriehe vnd sich seines scharpffen gesichts berümet / Jeh hab das Neutterlein geschen. Untwort der ander vnd spricht / Du hast aber nit den Bollen mon geschen. Als wolt der erft sagen Ich hab ein scharpff gesicht / Die weil ich das flain sternlein (das das Reuterlein genendt wirt ) sehen fan. Der ander aber maint ob du schon das Reuterlein geschen haft / ift aber dein gesicht nit so scharpff/das du das Reuterlein und den Bolmon miteinander siechst. Als wolt er sagen/Der Bolmon tempfft mit seinem hellen und liechten sehein das flain Sternlein/das man ce nit wol/oder aber/gar nit sehen mag: das nennen sie mit Aras bischer zungen Allcor.



Daraus ist zulest ein alt Sprichwort erwachsen/Also/wenn sich einer vernemmen lest/er hab der sachen ein gut wissen/Bnd ein ander sich bedunckenlest er hab doch dieser sachen kainen rechten grundt: so mag chr sprechen/Du hast das reütterlein gesehen aber nit den Bollemmon. Die went und sich dise wort also ungefärlich zutragen/habe ich dir dises Adagium/oder sprichwort nit verschwengen mögen. Die went es (sonderlich in der Lateinischen sprach) für ein gemain sprichwort gar lieplich und offt mag gebraucht wers den. Dann es sonst nirgent in den Latennischen büchern/auch ben andern sprichworten gemelt ist. Die went du auß den obangezaigten worten den Stern C/das ist das linek vörder rhad/genügsam erkhennen magst/wil ich wentter von diser nachtuhr/die fürges nomnen leer volfueren.

Das Ander Capitel/wie du den grundt diser nachtur/mit kurkn worten vernemen solt.

Sist einem netlichen schlecht verstendigen der Aftronomischn funst wislich/das diser Stern C/am Ersten Zag des Merken/geleich zu Mitternacht/oben zwüschen dem Polo und zenith (das ist der haubtpunct) an den Meridian stossen ist/vand zu Mittag under dem Polo. Begibt sich auch/das am Ersten Zag des Herbstmons/gleich zu mittag diser stern zwüschen dem Zenith und dem Polo/den meridian berürt/und zu mitternacht under dem Polo. Dies wert also der erst tag des Merken/und der erst des Herbstmons gegen einander stehen/



vond einer proportion seind mit disem Stern/hab ich den ansang des jars am Merkn and gehebt / von zu oberst in disen einfel gesekt: vond hab den einfel in 12 gleiche taus getautt: vond die Monat daben gesekt / bedeuten / das / wo der ansang eines Monats stehet im eisstern einfel / inn solher restroder gelegenhait (vom Polo zu achten) stehet dieser stehet diser stern E den ersten tag desselben Monats zu mit=ternacht / vond dargegen über (durch den Polum zu achten) steet auch der selbig Monat/bedeut / das der stern E daselbst vond in der gegent zu mittag stehe. Auß disem grund hab ich dise vhr vesprüngstlieh geschepste.

Das Drit Cap. wie du die handt/so du die stund in der nacht erkennen wilt/halten vnnd auffethun/vnd die singerstund gewiß erkennen solt.

Dnit du auff den rechten grundt diser nachtstund kommen magst/hab ich hernach gesetzt zwen halb eirekel/vnd petlichen in 12. stunden getaplt. Bund dise stunden werden nachvolgend die singerstunden genendt. Dise zwen halb eirstel/solt du für einen ganken verstehen/als/wann du auß vnnd vmb den Polum einen vnbeweglichen Eirstel machest/vnd das der Merridianus oder Mittags Eirstel durch die mitt desselbigen eirstels gehe.

And diewehl der hymel von der rechten handt (das ist vom auffgang) übersich vnd von oben herab zu der lineken sich bewegt / vnd diser eirekt stillstehend vnnd vnbeweglich verstanden wirdt / muß von noten ein netlicher fürgenomner punct des hymels auß einer stund in die ander gehen. Für disen punct solt du allhie verstehen den vorgemelten Stern E. Wie aber du die singer der håndt außeinander thun solt/must du auß dieser fürgemalten sigur abnemen. Und vernym das also. Wilt du die rechte handt aufsthuen vnnd brauchen/so seh den flamen singer der rechten handt in die wurs zwüschen dem Dausmen vnd kanzer der lineken handt. Und leg das eüsser tanl der kanzersinger beder hendt/der lineken vnnd rechten aufseinander/als du gemalt siechst. Darnach habe vleyß/das du den mittlern singer vnnd ring singer/kwüschen dem flainen vnd mittern/mit sambt dem flainen vnd kanzer in gleicher wert außstreckest. Also thu inn auch mit der lineken handt/wann du die selbige ku gebrauchen hast. Brind ber der wurs des daumens solt du aussen and verstehen vnd gedeneken einen punct/gleich als ein Centrum: Dann du solt vnnd must (als du nachuolgend horen wirst) den Polum neben der handt vnnd wursel des daumens sehen.



Das Vierdt Capitel / wie du die finger/fund am hymel erkhennen solt.

Tewenl sich der Stern C/ dardurch die fingerstund gefunden werden/vom auffgang oder ben der rechten handt übersich beweget/must du die linete handt darzü brauchen/Darumb habe ich dir die lineten handt vier mal nach einander gesest: vnnd die vier hendt also auffgethon machen einen halben eiretel/das verstehe also. Wann du zu nacht die singerstund (dardurch die rechte stund nachuolgent gesucht wirdt) ersennen wilt/So schaw im erstn anblief den Polum an/vnnd vom zenith durch den Polum gedenet einen eirsel: siechst du/das der stern C/von dem selbigen eirsel (der der mittags eirsel ist) gegem auffgang siehet am hymel/so must du die linete handt brauchen: sindest du aber den stern gegen nndergang/so solt du vit magst nit anders dan die rechte handt brauchen. Damit ich den brauch der hendt wol vnd genügsam anzange hab ich die linete handt nach aller nottürst viermal gesest. Dies wert in dem halben eiretel gegem auffgang die singerstunden von 1 bis zu 12 gezelt werz den/hab ich auch die ersten 3 stunden/durch die linete handt zum ersten sinden ternen/vnnd hab die selbige handt die erste linete handt genendt. Nach dem die 4 singer (ane den daumen) so sie nach art des nechsten Eapitels recht ausgestreckt werden/einen halben quadranten begrensten/hab ich auch vier quadranten gesest/vnd einen netlichen in halben quadranten begrensten/hab ich auch vier quadranten gesest/vnd einen netlichen in halben

getaplt / das selbige halb tapl wider umb in 3 gleiche tapl: dieselbige tapl fint in ben 4 quas Dranten 12 stunden bedeuten. Bind werden in dem brauch also verstanden. Go der stern E gegem auffgang gefunden wirt fo thu die finger der lineten hande auff wie du gelerne hait. Und halt dum ersten den tiginen finger onderfich /alfo/schaw oben neben der wurk Des daumens zu dem Polo am hymel/vnd senck den flamen finger gleich undersich/als wann du ein Blepfloglein vom Polo herab an einem faden hangen ließest/ vnnd der fas den gleich auff dem finger hynge. Zuch foll der daumen also auffgethan werden / das ehr mit dem claim in finger in der wurk des daumens einen gerechten winckel mache. Das wer wol nicht von noten / sonder es geschicht darumb / das die wurk des daumens dester baßer erfent werde. Wann du die handt also stille heltest/vnnd den Polum siechst neben der wurk des daumens / so schaw ben welhem finger du den Stern E findest / Stehet er ben dem flainen finger (das ift ben dem A) so ist es die 12 stund. Findest du ihn ben dem andern finger/das ift das B/fo ift es 1 ftund: ben dem mittlern finger/das ift C/onnd bedeut 2 stund: der fanger / vind ift dijem Erempel die 3 stund. 2Bo aber du den stern Enit findest in oder neben diser ersten handt / so heb die handt auff vnnd mach die ander handt also / das der zaiger finger mitsambt dem blengewicht das du vom Polo herab fals Icn left (im fon verftehe )einen rechten winetel mache. Findeft du den stern E ben dem flai nen finger / so ift es souil / als er in der ersten hande ben dem zangerfinger erschinen ware / welher die 3 stund bedeut hat. Erscheint der stern ben dem ring finger der andern handt / so bedeut er die 4 stund. Der mitler finger bedeut die 5 stund. Der zenger aber die 6 stund. Bodu den stern E/in der andern handt auch nicht findest/so heb die handt noch wens ter auff/vnnd mache sie der dritten handt gleich/also/wann der daum winckelgerecht auff den flainen finger felt / vnnd ihn gleich gerade überfich hebest / findest du den Stern C neben dem klainen finger/so ist es die 6 stund/der ander finger bedeut die 7 stund/ Erscheint er ben dem mittlern singer/so bedeut er die 8 stund/Ben dem zanger aber bes deut der stern die 9 stund. Wo du den stern in der / Ersten / Andern oder dritten handt / oder daneben nit findest / so erheb die hande zum vierden mal /alfo /das der zangerfinger glench oberfich stehet so gibt der flam finger die 9 ftund und der ringfinger die 10 ftund. Der mittl finger / so der Stern Cdaben gesehen wirt / bedeut die 11 stund. So aber der Stern am zangerfinger zu oberft am hymel erschennt / so bedeut er die 12 stund. Gleicher wenß wie ich dieh die lineke handt hab brauchen lernen / folt du allermassen auch vonn der rechten verstehen / wann der Stern E gegem nydergang gefunden wirdt. Aber so du die rechte handt brauchest/must du die stund der singer von oben herab zelen. Unnd die erste rechte handt streckt den danger gleich übersich / gleich wie die vierd der lincken handt / vnd bedeut auch die 12 stund / als wol als der zanger der linefen handt: Der mittler finger bes deut die 1 stund/der ringfinger die 2 stund/der flain finger die 3 stund. Wo du inn der ersten rechten handt oder darneben den stern nicht findest / so ther den finger der rechten handt gegen nydergang. Bund streck den daumen gleich überfich in aller form wie die britte linek handt anzaigt: vnnd der zanger bedeut 3 /der mittler 4/der drit finger 5/der flain finger 6/der foll dem Houzonten gleich gehalten werden. Go du in difer handt den stern auch nicht findest / so laß die rechte handt abermals / sincten / so lang bis der zanger dem Houzonten gleich stehe/wie die ander lineke handt anzanget. Die vierd der rechten foll der Ersten der lineken gleichformig gehalten und auffgethan werden. So bedeut der Flaine finger die 12 stund. Es ist auch zu wissen/das du die handt nach aller wert als du mit dem arm reichen magft für dich halteft. Bund ift auch nit so gar von noten /das du gank und gar winckelgerecht in die handt siechst/sonder du magst die finger wol ein wes nig von dir und gegen dem hymel wenden /aber doch / alle mal folt du guten vleyß haben das du den daumen winckelgerecht/mit dem flainen singer inn der wurßel des daumes haltest. Des gleichen solt du die finger auch mit grossen blens von einander streckens Co mocht sieh wol begeben / das du die handt dermassen zu went von du hielte st das du den Stern Enit zwüschen den singern / oder nahent ausserhalb des singers erse hen mochtest : als dann solt vnnd mußt du auß dem Polo / das ist auß der wurk des daus mens / durch die mitt der singer / durch netlichen ein gerade lini verstehen und gedenekenz solt du vnd magst die stund als wol erkennen / als wann der Stern zwüschen den singern oder aussen gar nahendt ersehen würde.

Allhie volgen hernach die ordnung vnd gestalt der lincken händt / nach welhen auch die Rechte handt gleichförmig soll verstanden vnd getanlt werden.



Das Fünft Capitel/wie du die Monat in der linken handt oidnen und seizen solt.

Se das ich dien durch die fingerstund: die du auß oder durch den Stern E/vernittle der händt gefunden hast: die rechte nachtstund erstennen lerne/wilvon noten sein/das ich dich die Monat (das sint die ersten täge der Monat) in die händt sesen lerne. Zu disem brauch must du allein die lincke handt brauchen/h erkäntnus der stunden. Diser brauch der handt bedarff kein vleuß du der ausstehdung dersinger/sonder soll sehlechtlich vnnd vngesärlich aufsgethon vnnd die Monat in die gelisder singer also geordnet werden. Zum Ersten/nimb für dich dise handt mit dem A/B/Ere. bedanchent. Das Aist der ansang des Jars/nach dem brauch der Astronomes/vnd hebt sich an am ersten tag des Mersen: vnd ein yettlecher Monat wirdt in zwann glidern begriffen/darumb erstreest sich der Mers bis auss das E. Innd do sich der Mers endet da hebt an der Aprill. Besunder kanst du wol mersten/das die zwangslid/das A/B/vnd B/E/z o täg begrenssen. Ich ses vngesärlich das ein petlicher Monat z täge habe. Darumb solt das glid A/B/inn 15 tapl/das sint 15 täg/vnd das B/ auch in 15 täg getaplt von dir verstanden werden. Also solt du ein yetlich gelid in 15 tät taylen. Du siechst auch/das der Büchstab Dzwir siehets.

ein mal oben oder am ende des janzers / vnd jum andern mal ben dem anfang des ersten gelids des mittlern singers: bedeut wo das glid C/D außgehet / oder ein ende hatt / da hebt sich ein anders / das ist D/E/an. Also werden auch die namen der Monat zu zenten zwyr stehen / am ende vnd ansang der singer / des gleichen auch die zal oder zusser der singer. Du wirst auch alle mal zwen monat ben einander haben: dann die handt beschleust vnd bedarst nit mer dann ein halb jar. Die went der Merken gleich die selbige stund berürt / vnd der Stern E im ansang des Merken gleich die selbige stund berürt / die Ehr im ansang des Derbstmon berürt / allein das diese vnderschid ist / Wann Er in einem Monat die 4 singerstund berürt gegem Ausstanz sie eist ain ding du sindest die Stund wo du wilt. Ben dem G/das ist das eüsserst gesen werden / solt dus das ende oder lesten Tag des Mayen / vnd ist auch der ansang des Braehmones. Die wehl aber der selbige Monat nicht shan auss den selbigen singer gesest werden / solt du seinen ansang erst in der wurk des dritten singers verstehen/darund ist das G zwyr gesest. In solher gestalt hast du auch den Büchstaben N zwyr / am ende des slapnen singers / vnd am ersten glid des ersten singers / das ist ben dem A. Daruntb solt du den ansang des Merken vnd Herbstmons an beden orten verstehen.

Was ich dir bischer mit worten ange/ zangt habe/das gib ich dir allhie nachuolgend durch dise gestalt der Sändt augenscheinlich zu erkhennen. Die Erste Handt zangt an mit jhren Buchstaben/ die außtahlung der stunden/vnd Monat: Auch ist das erste glid des zansgersingers mitsambt dem andern in 3 o Såg getahlt/also/bedeuten allemal zwan gelid einen ganzen Monat: vnd das erst glid des mittlern singers/ist in 4 virtent getahlt/solt du verstehen das ein vetlich glid ein stund bedeut/vnd in 4 virtent soll getahlt verstanden werden.



Die Ander Handt / darinne du die ord/
nung und Namen der Monat/vor augen emgesetzt sindest / dardurch du alles so bischer
von den Monaten gesagt ist/augenblicklich verstehen magst.

Shistmon
Machinon



#### Das Sechst Capittel/von der Nacht fund/wie man die erkennen soll/auß der finger stund.

D nun in difer nachtuhe nit mer dann zwelff frunden von nöten sein / begibt sieh die naturliche außtaplung der gelider gar artig zu disein branch: Dann vier finger der ein vetlicher dren gelid hatt / findt geleich 12. Darumb hab ich einem petlichen glid ein fund zügemeffen. Unnd auch ift allhie du mercken/das allemal das ende eines singers/vnd der ansang oder wurk des ans dern/nechst nachuolgend für ein stund geacht werden/gleich wie ich mie den Monaten angezaigt hab. Und dife stund bedeuten gar nichts anders / dann das du siechst wie du die fingerstund in der handt zälen solt. Das thu im brauch also. ABañ du durch die rechte oder lincke handt die fingerftund durch den stern C/gefunden haft. Jeh sen du habst ges funden die 4 stund. Dekunder heb an am Ersten glid des zangers / vnnd sprich 12. Quiff dem andern gelid/das ist auff dem B/sprich 1. Quif dem dritten /das ist E/sprich 2. Auff dem Dam endt des zangers vand wurk des mittlern sprich 3. So thommet 4 auff das E. Daselbst halt still vnnd merck das glid mit vleys. Wann du aber über die vier sind gerstund ein virteil stund oder mer gefunden hettest. so must du über das & auch ein viers tepl des selbigen glids gegen dem Fnemen/vnnd daselbst ein gemerek mit einer frenden machen / oder es foll sonst mit vlenß gemerett werden. Darnach hab acht auff den Door nat oder Zag des Monats/wo chr stehet auff der hande. Ich sek es sen der Erse tag des Aprillidarumb heb am Can/do der Aprill stehet/vnnd zat ein petlich glid für ein stund/ und sprich 1. 2. re. biß du kommest auff das gemeret der singerstund. du wissen / das der Zag des Monats / wo er stehet in der handt / die mittenacht das ist die zwelffte stund bedeute: Darumb heb ein glid daruon oder darnach an 1 zu zälen / vnnd auff dem andern glid 2. Alfo kommest du in disem Exempel ein virtenl stund über 2 / das ist die rechte fund der nacht. Wann es sich aber begibt das der Zag des Monats wens ter in die handt kommet dann die fingerstund. Als /ich fen es sen der erst tag des Jenners der stehet auff dem 3/vnd die singerstund stehet ain virtent nach dem E / Degunder beb an zu zälen vom ersten Zag des Jenners /das ist vom J/bis zu dem R/ond sprich 1 / vom R des khlainen singers bis zu dem L sprich 2 / vom L zu dem M sprich 3 / vom De du dem N 4. Depunder heb wider an / am ersten glid ben dem 21: denn 21 und N stehen ben cinander: vom Azu dem B sprich c/vnd vom Bzu dem E sprich 6/vom Czu dem D sprich 7/vom D zu dem Esprich 8. über das Eist die fingerstund noch ain virteyl. Dar Noch ains ift zu mercken/Wann der Zag umb sprich es ist die 8 stund und 7 virtent. des Monats ettlich Zag in den Monat hyncin felt/als auff den 5/10/20/26/28. oder es sen auff welhen tag es welle/ so hab vleyf das du die gelegenhait des selbigen tags vlenffig mereteft/ vnd von dem selbigen punct must du die stund zalen. Felt der Zag mit ten in ein glid / so erraicht die erst stund auch auff die mitte des andern glids darnach. In fumma/es falle der Zag des Monats wo er hon welle in einem glid/fo gehen auß /oder heben fich an die stunden auch auff allen glidern /in folher proportion.

Die Handt/darinn die namen und ordnung der Monat stehet/habe ich dir im ende des Fünssten Capitels dises Zapls genügsam angezangt/und wirt die Under handt ges nandt. Darumb hab ich dir allein die handt/die mit iren zyssern die singerstund anzangt hienach geseit/wirt an der zal die dritt hand: genandt.

M iii

# Die Drifte Handt/ist getaplt nach ankangung der vor/ gemelten wort in zwelff stunden /vnnd auch ein netliches gelid hat ben jm seine zysser/doben die singerstund verstanden werden. Wie aber die rechte stund der Nacht durch dise singerstund sollen ersendt werden/hast du an seinem ort genügsame anzangung.



## Das Sibend Cap, wie du das zaichen vand bennahent auch den Grad / darinne die Sonn ist auff den selbigen Tag / durch die Handt sinden solt.

Im Ersten ist not das ich dir ansaige/welhe Monat im Comsmersen welhe im Winter sint. Des gleichen welhe zanehen Sommersseh und welhe im Winter seind. Darnach wirst du leichtlich das Zanehen der Sonnen erkennen.

#### Sommer tank der Monat.

Martius **Aprilis** Maius **lunius fulius** Augustus Merk Uprill Man Brachmon Dewmon Aughmon Sommer tanl der zanchen. 2Bider Zwyllina Stier Archs Low Junckfraw m Wintter tanl der Monat...

September October Nouember December Ianuarius Februarius Herbstimon Wennermon Chustimon Jenner Hounung.

#### Wyntter tayl der Zanchen.

Wag Scorpion Schütz Stainbock Wassermon Wisch

Diewehl zu vnsern zenten die Sonne in ein netlich zanehen gewönlich einthritt an dem 10 Zag desselbigen Monats. Wie wol zu zenten ein irr umb einen
Zag oder zwen geschehen möcht/soll vnnd müß die selbige irr an disem och nit acht genosmen werden/dann es wirdt allhie alles ben einem gleichen gesucht. Die Regel wil ich dir
mit einem Erempel vortragen. Wilt du im Sommer ausst einen gewissen Zag/als
am 20 tag Man das zahehen und grad der Sonnen sinden/So ses den Monat in die
handt/gleich wie du zu den stunden gelernt hast. Derselbig Zag selt ein drittanl des glids
über das J. Dann so du vom Ebis zu dem G die zwan glid in 20 tag tanlest/so selt der
20 tag über das Jein drittel des selbigen gelids. Diewehl der Monat im Sommertanl
ist/so heb an ausst den 10 Zag Martis/das ist ein wenig über die mitte des ersten glids/
vnd sprich y/zwüschen dem E/D sprich y/zwüschen dem E/Jausst zwan drittl m/
Diewehl der Man in 20 Zag getanlt wirdt vom Ezu dem G/vnd die mausst den 10.
Zag anseben/das ist ein drittl des EG/soist der 20 Zag Man zwan drittenl/sissät
abzunemen/das am 20 tag Man die Sonn ist im 10 grad m. Also solt du mit anz
dern Monaten vnd Zägen auch thuen. Meret allein mit vlenst ob der Monat im Winz
ter tanl ist oder Sommer tanl. Ist er im Ubnnetetanl/so die Monat am Derbstmon
an/vnd ses die min das Erst glid/do du vormals den y hun geset hast.
Das magst.
bu villenchter aus diser nachvolgenden sigur der Håndt nemmen.

Die Vierdt Handt / beschleüst in jr die zwelff hymlische zanchen/dan sie lernt gar behendt sinden in welhem zaichen / und auch welhem grad ungefärlich die Sonn ist/durch das gange jar.



Das Alcht und letzt Tayldises

Buchs/vonn dem Meßstabe/deß geleichen voz/ mals nit gesehen ist. Dardurch vil mer und andere Bieüche und nutherfait/(wie nachwolgen) auch bisher von vilen/die sich der Mathematischen fünste/alß verstendig rümen/ gleich unmüglich sein geacht/angezaigt weiden.



Das Erst Capitel/wie der Meßstab ge/ macht und züberant werden soll.

Ym får dich ein gerad/vnd viersenttig ståblein/das sauber und wolgehobeltist/aine sentt als brant als die ander. Lind ne lenger das stäblein ut/pe besser ist das zu brauchen : gleich wie ich du pormais auch in andern Instrumenten geraten habe. Difen stab tant nach der leng/m ettuche tant / als vil du wilt / eng oder went / wie es dir gefelt: aber meins bedunckens ift es beffer/wann die taplung enge fint. Zum ersten (wie ich dir nachuolgend durch ein figur erdaren wirdt ) verzaichen die ain und erste sentt des Stabs mit den Buchsiaben 21/26/ Die ander sentt nechst darben/mit E/D. Die dutt mit & F. Die vierdt mit dem & H. Bann du am sentte nach der lenge außgetanlt hast / verstehe in gleiche tant / der seind vil oder wenig / seuch die selbige tanlung omb vand ombauff alle vier sentten / wie du hers nach in der figur fiechst / do die sent 21/26/in 60 gleiche tant getant ist / vnd die selbige tapl finde wmb vand vmb auff alle vier septen gezogen: allein ben dem D stehet geschuben GRADVS. Darnach volget ein ungleiche taplung/die foll hieher nit verstanden wers den / sonder dife figur hab ich vormals in einem Lateinischen Buch dermassen gebraucht. Allibie aber foil die taplung auff einer fenten fein wie auff der andern. Es gildt gleich / tapl den stab nach der lenge in 100 oder 1000 tapl/es gehe gerad auf oder ungerad/da lige Die went das ort des Stabs / daben die buchstaben stehen 2/3/ C/Die. allemal an das auge foll gesett oder geschlagen werden / must du auch die fal der außtanlung ben dem 2 anheben. Du magft auch dir sal einsehzenben wie du wilt / über 2 / über 3/uber 4/oder 5/wie es dir dann gefelt. Jeh habs aber in dem nachuoldenden Erempel durch 3 eingeschriben / das allemal über 3 punct am zoffer ist /wie du vor augen siechst. Die wepl gewönlich ( wie du hernach horen wirdeft ) der leuffer 12 punct langf ift : dan 12 ift die aller beste zal/die fich in vil tant zertanlen lest /als inn 12 tant /in 6 tant /in 4 tant/in 3 tant/in halb. Darumb fet vnnd ruck die syffer ben dem B/vmb einen punct fürbaß/das bedeut : / Ben dem & ruck aber omb einen punct fürbas/ vnd gib die spffer gegen dem 2 !/ Ben dem D !/ Ben dem E !. Zu leht ben dem F folt du vmb 2. tant fürsich rucken (verstehe mit der zal oder zuster) so gibt dir die selbige tanlung !. Quist der senten B H/solt du fort rucken vmb 12 punct mit den zustern: das H soll in disem stabe nichts gelten/sonder die tanlung des G soll allein mit sambt den zustern die gange senten B/H/seinnemen. Also ist der Stab nach der lenge fertig/wie du in diser sigur siehst.

| A<br>B |   |   |    |   |    |   | 1 | 8 |   | 9 | 9  | I |   | Z  | X  |   |   | - | 5 | 1 | 8 | 8 | 2 | ,  | 1  |    | 21  | 1 | 4 | 3 | 1 | , | 30 | 300 |    | 38 | 事 |   | 3  | 6 | 3  | 3  |   | 4  | 4  |   | 4  | 45 | 1  | 49 | 48 |    | 1  |   | 5 | 4   |    | 5 | , | 4  | . <u> </u> |
|--------|---|---|----|---|----|---|---|---|---|---|----|---|---|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----|---|---|---|---|---|----|-----|----|----|---|---|----|---|----|----|---|----|----|---|----|----|----|----|----|----|----|---|---|-----|----|---|---|----|------------|
| C<br>D |   | 1 | Į  |   |    | Ī | J | I | 1 | 6 |    | 3 |   |    |    | P |   |   | - | , | - | I | 3 | B  | I  | 71 | 2 1 |   | 2 | 2 | 4 | 4 | 2  |     | 30 | 30 |   | # | 33 | 3 | 3  | 6  | 3 | 7  | ,  | 4 | 4  |    | 15 | 90 | 1  | 48 | 18 | 5 | 5 | ,   | 5# | 4 | 5 | 77 | 10 14      |
| E<br>T |   |   |    |   | Ī  |   | 1 | 1 |   | 3 | 1  |   | Į | 5  | 9  |   | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 |   | 5  | B  | I  | 1   | 2 |   | 4 | 2 | • | 24 | 27  |    | 7  | 0 | 3 | 3  | 3 | 茅  | 36 | 3 | 3  | 38 |   | 39 | 42 |    | 4  | 45 | 4  | 4  | 8 | 4 | 5/1 | 1, | 5 | 4 | 54 | 3          |
| Œ      |   |   |    |   |    |   | Ī | Ī | I | I | I  |   | K | 7  |    | ŀ | 3 |   |   | 4 | 1 |   | E |    | Ī  | H  | F   | H | I | ħ | 7 | I | 18 | 1   | Ţ  | 41 | Ī | Ē | 4  | Í | 27 | 7  | Ĭ | 31 | 7  | Ï | 33 | Ï  | ï  | 郛  | 1  | I  | 19 |   | 4 | 2   | 14 | 5 | I | 48 |            |
| H      | 0 | R | AI | X | 75 |   | H |   |   |   | 11 | I |   | ll | 11 | I |   |   | I | 1 |   |   |   | 13 | T. | }  | }[  |   | 3 |   | 3 |   | Æ  | I   | E  | 20 | V | 6 | 8  | j | 7  |    | 6 |    |    |   | İ  | F  |    | ı  | 5  | 3  |    |   | 1 |     | =  |   |   | 9  |            |

### Das Ander Capitel/von dem leüffer wie langk er sein soll.

Aun du den Stab nach der lenge gemacht hast / so mach dar auff ein zwerchhölzlein/oder brettlein/also/durch die mitte mach ein loch/das der Stab dardurch oder darinne hyn und herwider winckelgerecht gehen mag.. Das selbig hölzlein soll ettliche punct langk sein/dardurch die leng des Stabs getaplt ist / cs sepen 12/60/10022./was dir für ein zal geselt/aber in diser sigur hab ich in 12 langk gemacht. Und das selbig hölzlein oder bretlein/wirt nachusly gendt der leusser genendt. Also ist der stab ganz und gar fertig zu dem brauch. Und hat dise gestalt/wie hernach gemalt ist.



Das Dritt Cap. wie du die hoch eines Thurns mit disem Stab messen solt/ wann du went daum stehest/vnd nit darzu gehen magst.

Inen Thurn solt du durch zway absehen also messen/Tritt auss ein eben/da du hyndersich oder fürsich gehen magst/daselbst ses den stab mit den Büchstaben an das ain auge/das ander halt diewent zu/vnd fer den leüsser mit einem ozt obersich/mit dem andern undersich/vnd ruck den leüsse sein hyndersich oder fürsich/bis du den grundt und spis des thurns neben den zwayen oztern des leüssers sehen magst/und mach ein gemerck an der erden/gleich vor deinem süssen des leüssers sehen magst/und mach ein gemerck an der erden/gleich vor deinem süssen des eüssers auss dem büchstaben Ibertürt. Ich seher berür 2 1 punct im A: darumb süch 2 1 auss der taylung 6 / und leg dar auss den leüsser: darnach gehe hyndersich/in einer geraden lini/so lang/bis du den spissund grundt wider in das gesiehe neben dem leüsser beingest: wo du alsdann siehest mach wider ein gemerck ben deinem süs. Darnach mis von einem gemerck des süs bis zu dem andern/als vil das Ellen oder setzit sindt/so hoch ist der selbige Zhurn.

Dift begibt es fich/das du nit hynderfich gehen magst / sonder für fich/alfdann must du mercken unn dem ersten absehen auff welhen punct der leuffer falle in der taplung 6. Ich feit /cr fen gefallen auff 27 punct / auff dem G. Denunder fuch auch 27; unct auff dem A/dahyn lege den leuffer / vnd gehe zu dem thurn / fo lang bis du den fpis vnd den grundt des Churns aber in das geficht bringeft/vnd mach aber ein gemeret. Bu dem ans dern miß wie vil Ellen oder schut dazwaschen sindt / die zangen dur die hoch des seibiaen Bu zenten begibt es sich/vnd das offt/das du nicht so went hyndersich oder fürsich gehen magft ale der Thurn hoch ift : darumb habe ich dich lernen einschzenben die anffer / auff eine halbe hoch / vnd ein duttant der hoch / ein virtel / cin sechstant / vnnd ein zwelfftanl. Diewenl der leuffer 12 punct langf ift fo ift ein punct daraus ein!.. Dars umb sint die zuffer ben dem B/ains vom anfang überhupffen. Und wirt also gebraucht Wann du den Thurn zum ersten mal abgesehen hast vonnd das gemeret auff der erden gelegt / vnd kanst nit went hyndersich gehen. Ich sein der leuffer sen auff dem 9 punct 21 gelegen / vnd du magst hyndersich gehen: darumb ruck den lauffer auff 9 in dem Brond such widerumb einen standt syndersich/das du den spik und grundt wie vor absiechst / so gibt dir die went von einem gemeret der fueß / der zwaner ständt den 12 tapl der hoch des thurns. Wilt du aber fürsich gehen/von dem ersten gemerek und absehen zu oder gegen dem Ehurn / so nom die punct im ersten absehen auff dem E/ vnnd lege den lauffer auff seine zal im A: so findest auch durch die weyt der zwaper stånd ein ; der hoch des thurns.

Also thủ im auch wo du wilt ein sechstant des thurns haben so brauch die zat der punct A auff dem Cond herwiderumb süch zum ersten die punct im Cond darnach im A so gibt die went der ständt i der hoch des Thurns. Also sich seis die zwen ständt sindt vonn einander 16 sehrit ond ist ein sechstent die went du das E gegen dem A gebraucht hast. Denunder nym 16 sehrit sechs mal so hast du die hoch des thurns das sein 96 sehrit. Wilt du haben auff der erden ein virtent des thurns so brauch die zoster D. Wilt du ein drittent haben so brauch E. Das F giot mit seiner zat die halbe hoch des Thurns. Also mazst du durch dise art auff einem Sal zu einem senster hynaus messen/wie hoch ein thurn oder ein ander gebew sen/sonderlich wann die punct enge und flain sein/vnnd der lauffer 20/30/60/oder 100 punct langt ist. Dann dise zat mogen gar vit undertand

lung lenden/als/10/2/4/6/50/100/20. darnach die zal ist.

#### Das Vierdt Cap. wie du allein auf der taplung des leuffers und aus zwahen absehen / die ungenärlich geschehen / die höch messen solt.

Och lenchter magst du dir einen messstab zürichten/wann du allein ein schlecht holk hast on alle taylung/in summa das kayn taylung ond auch kain zyster aust ist allein den leusser tayl in 12 gleiche tayl. Nim ein erempel. Ich sein der lansser sey getaylt in 12 gleiche tayl/vnnd du stehest zway mal/wo es dir geselt/stille/vnd merekest mit der freyden oder messerspik/wo der leusser bedemal hyn gesallen sey/darnach zeuch den leusser von dem Stab/vnd lege in aust den einen freydenstrich/vnnd merek wie vil punct des leussers zwüschen den zwayen absehen begrissen werden: ist anders der leusser so langs das ehr bede freydenstrich erraicht/wo nit/so hebe ihn sürbas/so lang bis du wayst wie vil punct darzwüschen begrissen siertensen sieren siendenstrichen segrissen sieren seine

15 punct/vand auch zwüschen den zwanen gemercken auff der Erden sinde 30 sehrie

Dehunder seh in die Regel/die punct oder lenge des leuffers in die mitte/15 vor/ zu lehe die 30 schrit/vnd machs nach der regel Detri/Sprich/15 geben 12/was geben 300 tout nach der regel 24 schrit. Rimb dir einen verstandt auf diser figur.



Es ist gleich souil/wann du den Stab taplest/in wie vil tapl du wilt/pe enger pe bester: vnd den leuffer 100 punct langk machest; aber im leuffer darst khain taplung sein/dieweyl der Stab getaplt ist. Wann du damit mist/so sek allemal zway 00 nulla zu den schritten/der zwayer absehen: vnd die selbige zal tapl oder diuidir in die punct des Stabs/die zwüschen den zwayen kreydenstrichen sint. Du mochst den lauffer auch wol 1000 punct (so du so zar ein klaine taplung brauchest) lang machen; alsdann must du 000 nuila zu den schritten seken/vnnd darnach erst taplen. Ein gleichnus/Der leuffer sep 100 punct langk/zwüschen beden stenden an der Erden 54 schrit oder Ellen/vnnd 30 punct zwüschen den kreydenstrichen: nach der Regel kommet die hoch des Zhurns 180 schritt oder Ellen. Disen stab wil ich nachuolgend den schlechten stab nennen.

## Das Fünfft Cap, wie du die hoch eines thurns messen solt/mit einem standt durch den schlechten Stab.

Mderwenlen stehet ein Thurn auff einer eben/das man darzu und dauon gehen mag: der selbig thurn mag gar leichtlich abgemessen werd den/also/thrit an den Thurn/vnnd miß daruon ettlich schrit oder ellen/alswent vnnd vil du wilt. Ich ses du gehest dauon 120 flasstern/mit vlenß ged messen/vnd stehest stille: vnd wann du den grundt vnd spis des thurns abgeschen hast/so sindieregel/60 geben 12 was geben 120 flasstern. Macht nach der regel detri 24 flasstern/so hoch ist der Thurn.

Merch mit vlenß/das alle mal die punct/als vil der leüffer langt 11/10 die mitte der Regel Detri sollen gesest werden.

Das obgeseste Erempel ist in dier sigur augenscheinlich begriffen.



Das Sechst Cap. wie du die hoch eines Thurns messen solt / durch den schlechten stab/ so du ben dem Thurn auff der erden stehest.

Unn du ben einem thurn stehest auff der Erden/ vnd wilt mesesche wie hoch er sen/so schaw zum ersten/ob er onden und oben ein gleiche brant hab: ist er oben schmeler/ so nimb dir unden auch ein solhe brant für: das wirst du bald nnne durch ein blenschent. Band du die brant des Zhurns hast/ so mit

wie vil Ellen oder einer andern maß er brant sen. Ich seiger son 20 schritt brant. Darnach trit mittn zu dem thurn/oder etliche schritt dauon/väruck den leuffer hyn vnnd her/solang/biß du die zwan örter des thurns eben an der selben sentte des thurns in ein recht absehen bringst. vnnd merck wie went der leuffer von deinem aug stehe. Ich seit ehr stehe dauon 60 punct/vnd der leuffer ist 12 punct/Seit in die regel/Sprich 12 geben 60/was geben 20 schritt nach der regel ist der Ehurn' 100 schritt hoch/dar zit thu deine lenge biß zu dem aug/sohast du die rechte hoch des thurns. In diser messung vnnd Regel must du die punct der leng des leuffers in die erste stat seiten.

Die Erempel magft du clarlich auß Difer bergefesten figur abnemen.

Das Siebendt Cap. wie du durch den schlechten Stab messen solt wie went zu einem thurn sen / und du zu dem thurn vor gräben oder anderer hondernus nit komen magst.

Dich sage von dem Schlechten Stab / magst du allzent die taplung ben dem Abzauchen / oder einen stab nur auff einer senten außtaplen in gleiche taplung / vnno den leuffer ettliche der selbigen punct langk machen. Wiltt du also die weht vonn dem Thurn erkhennen / so miß zum ersten durch zwen stände (wie ich dich im Dutten Capitel gelernt habe) die hoch des thurns. Als inn diser nachgeseigten sigur durch die zwen büchstaden Frand Grangezangt ist / welhes der halb tapl ist des Thurns. Solhe leng nimb zwan mal / so hast du die hoch des Thurns in diser sigur. Wann du nunthäst die hoch des Thurns. Ich seuer sen 23 weretschuch hoch / Dessunder wilt du wissen wie went vonn dem büchstaden Uzu dem Thurn sen/ so schurns in den Thurn ab wie du wanst. Ich ses der leuffer wirt vom aug gefunden durch das abserten 40 punct. Ses in die regel / sprich/ 12 (das ist die leng des leüffers) geben 40 punct vom auge / was geben 38 weretschuch? Rommen auß der regel 126; weretschuch. So wert ist der standt ben dem I von dem Thurn. Du magst dir bessern verstandt auß der wert ist der standt ben dem I von dem Thurn. Du magst dir bessern verstandt auß der

pachgeseten figur nemen. Ge gildt gleich wie du die hoch des Thurns ynnen werdest. Darnach / vnd in solher gestalt magst du zu einem Fensier auß messen/ wie went du ober nachgeseiten figur nemen. ein waffer haft zu einem Churn/fo du vor hin seine boch erfendt haft.



1262 werckschuch

Das Acht Cap. wie du messen solt wie went ein gebew von dem andern stehet/oder ein Brunn von dem andern/ des gleichen auch die brant eines Thurns.

N diser abmessung ist nit von nötten / das ich dir ein newe regel gebe/sonder du solt in aller massen allhie brauchen/was dieh das drit Cas pitel gelernt hat von der hoch. Allein ist das die underschid/das du alhie den leuffer nach der septen halten must / vnd was dir vormals die hoch geben hat / Das gibt dir allhie wie went ein Thurn vom andern stehet. Defhab ich dir einen legeletern perstandt geben wollen durch dise figur.



Das Neundt Cap. Wie du durch den Stab die tieff eines Bunnen messen solt.

D du nun vor augen sichst/das die Brüst gewönlich oben wertter sinot dann unden auff dem masser: darumb solt du zum ersten unt einem Bleyschept abwegen die wept des Brunnens auf dem wasser. Ich ses der Brunne sep unden auff dem wasser seinen wasser seinen seinen / Solsch was den Brunnen zu beden septen mit dem stab/gleich wie du in der sizur vor augen siechst: unnd merek wie vil punet der leüffer vom aug siehe/Ich sein sier sie vil punet der leüffer vom aug siehe/Ich sein sier sier vom aug siehe/Ich sein sier vom augen siechst. Das ist die leng des lauffers geben 86? / punet/was geben swerdschuch? Machs nach der regel/so sindest du das der Brunne tiest ist 36 werekschuch.



Den verstanot diser obzesekten wort magst du auß diser benzesekten figur nemmen.

Das Zehendt und lest Cap. wie du einen ges mainen leuffer machen soltsden du groß und flains wie das die notturfft craischt/machen magst.

Bienten/wann du ein fenster oder sonst in der went etwas mes sen wild so ist gewönlich der leuffer zu langst: darumb wil ich dieh einen gemalen lauffer machen lernen / den du langs oder kurk machen magst. Mach einen Lauffer/we du siehst in der nach zesestn sizur: vnd mach das du zu beden septen ein beet lein darein schieben magst/das sieh hyn vnd her füeren lest. Als/ die vierung L/L/D/M/soll mit der septen L/P/ in dem B/E/des leuffers hyn vnd her zehen: vnnd ben dem D soll ein zanzer sein: vnd mit der lini L/R/soll das in dem D/E hyn vnnd her gehen. Also soll auch die vierung L/L/DR/R/auff der andern septen auß vnd ein ges such ein zanzer sein wie ben de D. Darnach laß ein lini durch die mitt des lauffers geensach ein zanzer sein wie ben de D. Darnach laß ein lini durch die mitt des lauffers geensalbaurch das A/vnd von der selbigen lini/sez zu beden septen etliehe punct des stabes/vind tapl ein petlichz punct wiederumb in halb/darzu sehen die zusser von 5 in 5/oder wie es dir geselt: Dezunder gelten die halbe punct ganke punct.



Wann du disen leuffer brauchen wilt/so ruck die zwan viereckete tässein auff welhen punct du wilt/als/ruckest du den zanger Lauff o punct/inn der lini J G/so ruck den zaiger ben dem Dauch auff o punct in der lini B/C/vnd brauch die lini L / vnnd die lini D D/sür den rechtn lauffer: vn in disem erempl ists so vil/als hettest du den lauffer in 5 tans getantt/oder der lauffer wär als langk als 5 punct des Stabs.

Hie endet sich dist Buch.



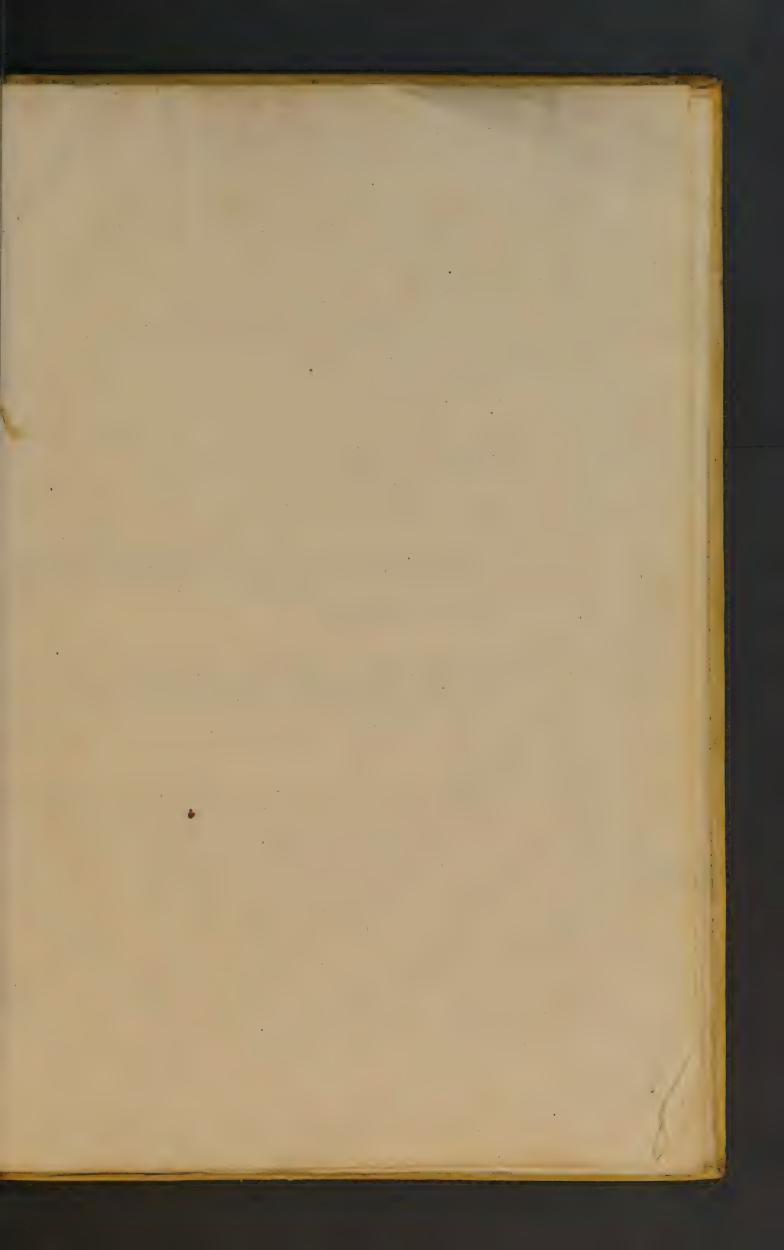





graense I, 159

56

-

